BERLIN, OKTOBER 1937

IV. JAHRGANG 10. FOLGE

# Der Chille Strick



H

herausgeber: Der Keichsorganisationsleiter der 1150Ap.

### Alfred Rosenberg



Auflähe aus dem Ringen der NSDAP. 1921-1932 800 Seiten, gebunden RM. 6,-

Zubeziehen durch jede Buchhandlung

Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. G. m. b. H., München - Berlin

### Preffeurteile:

"Wir beugen uns politisch dantbar und menschlich erschüttert vor dem gewaltigen Ausschnitt aus der Arbeit Alfred Rosen den gewaltigen Ausschritt und mit ähnlicher prophetischer Sicherbeit, wie sie den Flührer selbst auszeichnet, hat Rosenberg vor einem Jahrzehnt und noch früher genau auf derselben Linie gehandelt und gesprochen, wie er es heute tut . Man möchte beim Lelen dieser Ausschlich immer wieder den einen oder den andern für den Besten halten. Am Schuß des Buches ist man gepadt von der politischen, menschlichen, characterlichen und gesstigen Gesamileistung, die ster niedergelegt ist."

"Wird auch erst eine spätere Zeit Alfred Rosenbergs einzigartige Bebeutung für die Gestaltung der nationalssatellischen Ivee in ihrem vollen Umfange erkennen können, so stehen doch auch wir schon, die wir das unsermüdliche, beilpielhafte und anteuernde Wirken diese alten Kampsgefähren Moolf histers immer wieder verspürten, dewundernd vor dem unbeitrbaven Glauben, mit dem er von Anbeginn an den Sieg der nationalspätalischen Ivee verstündete, und vor der geradezu erstaundichen Geradlinigteit seiner Haltung. Mit seherischem Blid zeigte er schon in den ersten Lagen des Ringens die kommende Enwidlung der Bewegung.""Niedersächsiche Zageszeitung"

### Inhalt diefer Folge:

| s. g. Wowerles:<br>Heiligtum der Arbeit            |      |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 378 |
|----------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| p. ciller:<br>Wolkstum gegen Habsburg              | •    | •   |   |   | • |   |   |   | • | ٠ | • | ٠ | • | • |   | 382 |
| Afterroichs theer por 1914                         |      |     |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 777 |
| Moutscher merk Dir das                             |      |     |   |   | • |   |   | • | • |   | ٠ | • | • | • | • | 407 |
| Frage und Antworten .                              | •    |     |   |   | • |   | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | 409 |
| Karl Springenschmid:<br>Moutschland kämpft für Eur | copo | ı   | • | • | • | • |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 411 |
| Mas deutsche Buch                                  |      |     |   |   |   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • | 413 |
| Fransungen sum Organisa                            | tion | sbu | d |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   | • | 414 |

PREIS DIESER FOLGE 15 RPF.

Oktober 1937 IV. Jahrg. • 10. Folge

## Der Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber. Der Keichsorganisationsleiter

ls aber nach dem großen Kriege das Haus Habsburg mit letzter Entschlossenheit daranging, das gefährliche Deutsch=
tum der Doppelmonarchie (dessen innere Gesinnung nicht zweisel=
haft sein konnte) langsam, aber unerbittlich auszurotten – denn dies
mußte das Ende der Slawisierungspolitik sein –, da brannte der
Widerstand des zum Ende bestimmten Volkes empor in einer Art,
wie die deutsche Geschichte der neueren Zeit dies noch nicht kannte.

Jum ersten Male wurden national und patriotisch gesinnte Männer Rebellen.

Rebellen nicht gegen die Nation, auch nicht gegen den Staat an sich, sondern Rebellen gegen eine Art der Regierung, die ihrer Uberzeugung nach zum Untergang des eigenen Volkstums führen mußte.

Der Führer ("Mein Kampf")

### Heiligtum der Arbeit

Die Sorge der anderen und unser Kampf

"Enorm arbeiten, das ist die Brundlage alles Bessers und Blüdlicherwerdens" H. St. Chamberlain

Wochen liegen bereits zwischen dem Parteitag der Arbeit und dem Seute unserer täglichen Pflicht, der wir alljährlich am Parteitag eine totale Ausrichtung geben. Wir gewannen den Abstand, der notwendig ist, um zurückblickend überragend Großes richtiger zu erfassen. Man muß den Rampf der NSDAP. kennen,

Man nuß den Rampf der NSDUP. kennen, um den Namen des diesjährigen Parteitages ganz erfassen zu können. Alls wir um die Macht kämpften, rangen wir um den Arbeiter. Die anderen verloren den Arbeiter, weil sie ihm die Arbeit nahmen und nicht erkannten oder wahrhaben wollten, daß Arbeit und Macht in entscheidender Beziehung zueinander stehen. Die Macht gewinnen ist nie das Schwerste, sie durch Alrbeit schöpferisch behaupten zu können das

allein Entscheidende.

Was anderen ein Fluch ift und eine Strafe bedeutet, über die sie "seufzten und schrien" seit den fernsten Anfängen ihres völktschen Daseins, das ist von uns geseiert und geheiligt worden. Nürnberg war eine dieses Jahr und unsere Zeit weit überdauernde Seiligsprechung der Arbeit, wie sie nie zuvor auf dieser Erde von Menschen ähnlich vollbracht wurde und nur von den besten Sehern unserer Zeit geahnt worden ist, wie etwa in Seinrich von Treitschstes Wort vom "Abel der Arbeit"»), oder in dem stolzen Wort Lagardes: "Da ist die Macht, wo die Arbeit ist!" In der Tat, dieses völksischen Sehers Behauptung hat in Nürnberg ihre einzigartige Bestätigung gessunden. Sier fand das Jusammenstehen von Arbeit und Macht seinen höchsten Lusdruck.

Was anderen unter hunderterlet verschiedenen Namen in gleicher Weise Angst und Ratlosigkeit bereitet, weil man nicht wagte, in der Begegnung einer alten und einer neuen Welt Partei zu ergreisen, das löste in ums auf diesem Parteitag mehr als je zuvor den klar entschlossenen Willen zum Rampf aus, zum Weiterkämpfen — also zum Rämpfen in größeren Weiten. So kam in Nürnberg zum Ausdruck der in vier Jahren vom ganzen Volk gemeinsam zurückgelegte geistige Weg von der neuen Staatsanschauung zu einer neuen Weltbetrachtung. Der Führer hat nun

der Welt gezeigt, daß es uns nicht mehr allein um die eigenen inneren Sorgen geht, die wir mindestens so sehr wie jedes andere Volk auch haben, sondern daß wir stark genug sind, den uns seither vorenthaltenen Anteil an den Sorgen Europas zu übernehmen.

Was anderen Reichen heute die größte und immer ausschließlichere Lebensaufgabe ihrer Staaten scheint und ihnen in wachsendem Mage die Möglichkeit nimmt, von der alten Staatsanschauung zur zeitgerechten Weltbetrachtung zu kommen, die drückende Sorge um den Allstag ihrer Bölker, das nimmt unserem Reiche die Partei als ihre Aufgabe von den Schultern. — Wohl ist es eine Lebensaufgabe der Partei, aber gerade deswegen nur noch eine Teilaufgabe des Reiches. Zwar eine sehr wichtige Aufgabe, aber eine nicht den Blick der Nation über die Grenzen des Reiches hinaus hemmende. In dieser Tat-sache liegt die europäische Bedeutung des neuen Deutschlands verankert. Unser Volk trägt über allen Alltagsforgen Mann für Mann immer bewußter die vom Führer proklamierte und mit stolzer Bereitschaft aufge-nommene europäische Verantwortung, wie fie, das darf hier ohne Überheblichkeit gesagt werden, fein anderes europäisches Bolt trägt. Wir tragen sie ohne Dünkel, aber auch ohne Reid auf die an diefer Verantwortung Beteiligten, nicht um eines patriotischen Preftiges willen, aber mit dem Recht der ftartften nationalen Leistung und Saltung in ber Bolkerfamilie unseres Kontinents und aus der Pflicht unserer geopolitischen Lage sowie kraft der nationalpolitischen Mobilisierung der besten Kräfte Europas.

Was andere trennt und auseinanderführt, soziale Probleme, Standesfragen, Generationenfragen, konfessionelle Vorbehalte und Rechtsfragen der Geschlechter, das ist im Deutschland des Nationalsozialismus immer wieder, und nirgends stärker als in Nürnberg, Unreiz für die Vertiefung und Festigung einer leidenschaftlich erstrebten Volkskameradschaft, die, wohlgemerkt, frei vom Rollektivbegriff herdenmäßigen Denkens, im Wetteifer einer stolzen Leistungsgemeinschaft der Generationen und der Geschlechter steht; es gibt keine

2

<sup>\*)</sup> Anläglich ber Rebe Treitschfes jur Erinnerung an bie Leipziger Bollerschlacht beim Dritten Deutschen Turnfest in Leipzig am 5. August 1863.

Vorbehalte. — Das Vorbild der Partei, die von Rudolf Beg als die beste Rameradschaft der Welt bezeichnet wurde, hat Schule gemacht im gefamten Volk. Die Möglichkeiten noch engeren Zusammenschließens der Bewegung wurden auch gezeigt und mit ihrer Übergabe an die Bewußtseinsgemeinschaft der Parteitags-Teilnehmer der praktischen Ge-staltung entgegengeführt. So bildet, um ein bervorragendes Beispiel zu nennen, die vom Reichsorganisationsleiter proklamierte Ein-heit der Hauptämter, Organisation, Schulung und Personal in ihrer Gemeinschaft mit dem ihnen angegliederten Apparat der DUF. einen besonders kompakten Rern ber Bewegung. Ebenso wird die enge Berbundenheit zwischen der NGV. und den NG.-Frauenorganisationen immer segensreicher wirksam im Dienste einer positiven Nächstenliebe und Volkskameradschaft. Und wenn sich sofort nach dem Parteitag die Schulleiter der Partei und die Schulungsreferenten und -referentinnen fämtlicher Gliederungen zur einheitlichen Ausrichtung der Winterschulungsarbeit auf Erwitte zusammenfanden, so liegt in dieser Arbeitskameradschaft ebenfalls eine fraftvolle Bestätigung des bewußten Zusammenftrebens der gesamten Bewegungsarbeit.

Was andere wünschten und was Zeitungen als "Überraschung" wittern wollten, ift beim Parteitag der Arbeit mit sensationslosem Schweigen übergangen, jedoch nicht übersehen worden. Das Gefühl, größere Aufgaben gu haben, und der aus jedem Kongreßbericht und jedem Appell spürbare Gegen des Söchsten, ließen keiner Dogmenfrage Raum. Das Marschtempo der Auslese des in unserer Weltanschauung mobilifierten Volkes ift durch Bekenntnisruinen, mögen sie auch noch so festgefügt erscheinen, nicht von den gegebenen Lebensnotwendigkeiten abzulenken, schon gar nicht bei den in Nürnberg verfammelten "Sunderttaufenden, die öfter als einmal nicht mehr unter dem Eindruck einer politischen Rundgebung, sonbern im Banne eines tiefen Gebetes standen". Das Gros der Bewegung ift an dem alten Gemäuer vorbeimarschiert. Mit den Flankensicherungen und der Nachhut können sich die, die es angeht, nunmehr genau so stellen, wie es die Bewohner jedes anderen Durchmarschgeländes zu allen Rampfzeiten der Geschichte auch getan haben. So oder so. In Nürnbergs Nachbarstadt, dem ehrwürdigen Rothenburg im Taubertal, zeigt die Ende des 14. Jahrhunderts erbaute Schäfer- oder Sankt-Wolfgang-Rirche, ein mächtiger alter Wehrfirchenbau, der gleichzeitig Gotteshaus, Festung und Straßentor ist, wie sich solche Bauten in das Gemeinschaftsleben einfügen können, ohne Marschierende zu hemmen.

Was andere hofften, wurde enttäuscht. Die hämische Propagandalüge von der "Saison-Bewegung Sitlers"ist vernichtet. Wie nie zuvor ift auf dem Parteitag der Arbeit über eine stolze Jahresbilanz vorhandener Leistungen der Wille zum kompromißlosen Weitermarschieren in den Vordergrund fast aller Arbeitstagungen der Gliederungen und Amter geftellt worden, indem die maßgeblichen Männer bei ihren allen Rrifen-Theorien der "Berren Weltdemokraten" hohnsprechenden Leiftungsberichten des Jahres immer wieder betonten, erft am Unfange zu fteben, erst jest die volle Wirkungsmöglichkeit erfennen zu können und ihre Inangriffnahme nicht zu scheuen. Das begann bereits auf der Reichstagung der mächtig fortentwickelten Auslandsorganisation ber NGDAP. in Stuttgart mit der Proflamierung des Willens zur Erfaffung aller im Ausland lebenden Reichsdeutschen und der Festigung ihrer Beziehungen zum Reich. Dort proklamierte der Chef der deutschen Polizei auch den erstmals systematisch begonnenen Rampf gegen das Laster der wider= natürlichen Unzucht. Die gleiche Entschlossenheit zum Ausgriff auf ein weiteres Arbeitsfeld war für den aufmerksamen Rongreßteilnehmer in Rürnberg immer wieder zu fpuren. Mur Beispiele können bier Plat finden, so etwa die eindeutige Rennzeichnung noch vorhandener Bürofratenkasernen und einzelner ehemaliger Freimaurernester, wie überhaupt die Unerbittlichkeit gegenüber diesen Maulwürfen der Nation eindeutig fest-gestellt wurde, ferner die Fortsührung der überraschend erfolgreichen Anfänge zur Entjudung der deutschen Außenhandels= vertretungen, die Wahrung der ursprünglichen Erziehungsaufgabe des Arbeitsdienstes sowie die Forderung ihrer Ausnahmslosigkeit und Vollendung in der weiblichen Arbeitsdienstpflicht, dann die Zuweisung der gesamten Lehrlingsausbildung an die Partei bzw. DUF. (Göring); die Forderung nach noch ftarkerem Verantwortungsbewußtsein in Rechtsprechung, die "im Stolz ihrer rechtlich gesicherten Unabhängigkeit" (Reichsleiter Frank) wirken darf und die auch vom Reichsärzteführer hinsichtlich der Raffenschußrechtsprechung ebenso klare Ermunterungen erhielt, wie sie Sauptdienstleiter Wagner außerdem auch in der Geltendmachung einer von Dr. Ley bereits vor zwei Jahren proklamierten Neugestaltung des deutschen Sozialversicherungswesens verlautbaren ließ. Ebenso wären hier unter den nur aus Raummangel übergangenen ähnlich weiten Zielabgrenzungen der Bewegungs-Amter noch als Beispiele zu nennen: die Proklamierung der Totalität der Partei in der Volkswohlfahrt und Fürsorgearbeit (Silgenfeldt), wie überhaupt die Totalität im Befundheitswesen zur Forderung der Partei gemacht wurde mit der gewiß nicht widerlegbaren Feststellung, daß "es nicht die Aufgabe eines Rrankenhauses ift, die Menschen für den Simmel fertig zu machen" (ftellv. Gauleiter Fr. Schmidt), die Rampfanfage gegen das Freistudenten= tum (Dr. Scheel), die Schaffung von Rreis= mütterschulen in jedem Rreis (Reichsfrauenführerin Scholh-Rlint), die Erweiterung der Kinderreichenhilfe und schließlich ihre totale staatliche Sicherung (Sauptdienstleiter Reinhardt) sowie die beachtliche Forderung nach immer moderneren Mitteln ber Volkserziehung (Scholk-Rlink), die sowohl in der hervorragenden Nürnberger Ausstellung "Einsat der Frau" wie auch in den Ausstellungen der 21. D. in Stuttgart ganz vorbildlich gezeigt wurden und die große Liebe gur Arbeit am schaffenden Bolt besonders flar erkennen ließen. Ebenfo eindeutig erfolgte die Verwahrung gegen jeden Versuch, der Partei gegenüber "Gelbstgesetlichkeiten ber Wissenschaft" geltend machen zu wollen. (Stellv. Gauleiter Fr. Schmidt). Es find Forderungen, die neben vielen anderen nicht weniger starken Proflamationen die unwiderlegbaren Beugnisse der ungeminderten Dynamik unserer herrlichen Bewegung find.

Und immer wieder bildet das Programm der Arbeit den Rriftallisationspunkt der Arbeit am Neuen. Nicht sein Wortlaut, aber sein Inhalt offenbart sich in den meisten Bortragen gang im Sinne jenes Appells zur Erinnerung an die alten programmatischen Grundfaße, den der Führer im Schluftongreß 1936 an die Bewegung gerichtet hatte. Die Wahrung des vor 18 Jahren vom Führer gegebenen Programms war heuer auch dort besonders fühlbar, wo nicht einzelne Programmpunkte so ausdrücklich genannt wurden, wie das etwa Reichsleiter Amann zum Programmpunkt 23 tat, indem er diesen charakterifierte als "Richtlinie und Rraftquelle" oder wie es Reichsleiter Frank bezüglich des Programmpunktes 19 mit den Worten tat "eine einzig daftehende große Miffion für den deutschen Rechtsstand" oder Sauptamtsleiter Silgenfeldt mit der Feststellung "in der Verwirklichung des Programmpunktes 21 die vornehmfte Pflicht der NGV. zu sehen".

Die Zentralstellung des Parteiprogramms hat sich neben der Persönlichkeit des Führers als dem wahrhaft ersten Alrbeiter der Nation so sest in der Bewegung verankert, daß das Programm in der Gestaltung des Reiches offenbar stärfer wird als alle noch gegebenen bzw. in den ersten Jahren der Machtübernahme durch die vorgefundenen Vers

hältniffe bedingt gewesenen "höheren Gesichtspunkte". In der Erkenntnis des unerbittlichen Verharrens bei den auf den erften Parteitagen proklamierten Grundfäßen liegt wohl auch eine Begründung mehr für die Feststellung des Führers, daß die Reichsparteitage "nur unter fich felbst verglichen werden können". Das Festhalten am Gestalten der alten Grundfätze der Partei und dann die hinzugekommene neue Proklamierung unserer europäischen Rechte hat alle alten Nationalsozialisten in diesem Jahre so besonders froh, ja, es darf gefagt werden, glücklich gemacht, weil das an "unseres Glaubens erstes Gebot, die kämpferische Treue" (R. Seß) appellierte. Es hat auch vielen neuen Teilnehmern etwas mitgegeben von dem, was uns einft die erften Parteitage an unbändigem Selbstvertrauen, Gläubigkeit und Särte geschenkt hatten. Der Parteitag der Arbeit hat so den unvergessenen, außergewöhnlichen Ernst der Führerproklamation von 1936 fortgeführt zu einem über alles bisher Erlebte herausragenden, unüberheblichen Stolz und Rraftbewußtsein.

Unendlich groß und leuchtend, wie die Strahlenfäulen über dem Alppell der 140000 Politischen Willensträger der neuen Nation, steht
dieser Parteitag in der Geschichte Deutschlands und Europas, ein historisches Fanal
über der schwarzen Natlosigkeit beiseitegeschobener Vorurteile. Ein blisender Wegweiser nicht
allein für unser Volk, sondern in dem gleichen
Maße auch für alle in der Welt, die ein
Erinnerungsvermögen an das vom Führer angesprochene beste völkische Erbgut ihrer Völker
besissen und sich nun ihrer völkischen Alrt entsprechend politisch ausrichten wollen auf die
angebrochene Epoche der Wiedergeburt
des nordischen Blutes.

Es ist der Weg der Erziehung durch Arbeit, den die Partei beschritten hat, um die Mobilisierung aller Lebenskräfte der Nation zur geistigen Ausrichtung und körperlichen Gestaltung der Nationalkraft des Volkes zu erreichen. Der Weg wird um so leichter sein für alle, je stärker jeder von uns an sich und zu seinem Teil bemüht ist, die vom Führer gesorderte Synthese zwischen Kraft, Schönbeit und Geist im Alltag zu verwirklichen, das heißt für die Parteigenossenschaft als Minderheit an Zahl immer Mehrheit an Leistung und Zucht zu sein.

Bu nebenstehendem Bild:

Blick auf die am 10. 9. 37 vor dem führer angetretenen 110 000 Politischen Leiter und 32 000 fahnen der Bewegung unter der 8000 Meter hohen Strahlenwölbung des Lichtdomes über dem Zeppelin-feld.

Es gibt nur wenige Bilder, die der Größe dieser Weihestunde gerecht zu werden vermochten.

Aufn.: Eichhorn

. Jahrh. n Merian nit dem eftift hes Bild ıt elbft: mich eine Der fführer: enig "Ihr steht hier vor mir. Einhundertvierzigtausend Politische Führer, ein Teil der großen Armee, die unser deutsches Wolk heute leitet und lenkt, ein Bild, wie es das frühere Deutschland nie gekannt hat." ıtfaj: reten npf"



Urdeutsches Volkstum im Donaugau und Alpenland

Brunnenhaus ju St. florian

bittertor, handgearbeitet an der fapelle im Stephansdom ju Wien (1731)

Das erfte Deutschlandlied Walthers v. b. Dogelweide (um 1200), Maneffifche Lieder: hanbichrift

& Wit Queche willekome ter mere bein new do vin ich alles do whabeng inome. Sale gue cin went no frageno methich wil mate vir word min lon the gut och cape where do w comfre that felier wo man mir even biete.

th wil tittleben from lage follie mete or he teste bas-alter whe fuln behagen. ane grolle miere tun ut do zericheme Chone Chur a mur zenere to bin wh getil ge vin bute finilities more wan or fimily aculten schone-

intiche man fint tool gezoge-als en gel fine du web geran-fivet fi schil der ter if betrogen ich en kan fin andere nely stran rogens of teme mine five Die füchen wit der fol kome in villet hame daufe withe vil-lange molle uh le ten dar inne-

ch han lance vil geschen vanam de fren gerne war-utel mollemm gelche hen-kund ich ie min hee winge dar de une wolde wol gevallen-fromter litte Some hulfe much ob ich vincelne france mi richi zvhogar voz in auen-

on are the me andentin vir wid one in ungerlant to inugen wold besten sin dienth in der witte han lekst. kan uch sthöwen-gyr gelesse vin den ub tem mir got to Culter who do da di wib bester funt danne and fun die frome

Aufn.: Hist. Bilderdienst, Historia-Photo, Dr. Stoedtner

Deutsch Steie

Strahl Reichtu und ab Armut

> Um wird Dolf fam

r sult sprechen willekomen: / der sul mere bringet, daz bin ich. / alles daz ir habent vernomen, / dast = das ist gar ein wint: nu fraget mich. / ich wil saber miete: / und wirt min lon icht guot, / ich sage lihte, daz iu sanste tuot. / sehet, waz man mir eren biete.

In the mil tiutschen frouwen sagen / solhiu mere, daz si deste bas / al der werlte suln behagen: / ane grosse miete tuon ich daz. / ze richeme waz wold ich zel lone? / sint si mir ze here: / so bin ich gesüge und bitte si nihtes mere, / wan daz si mih grüssen schone.

iutsche man sint wol gezogen, / als engel sint diu wib getan. / swer si schildet, der ist betrogen: / ich enkan sin anders niht verstan. / tugent und reine minne, / swer die suochen wil, / der sol komen in unser lant: da ist wunne vil. / lange müsse ich leben dar inne.

Joh han lande vil gesehen / und nam der besten gerne war: / übel müsse mir geschehen, / kunde ich ie min herze bringen dar, / daz ime wolde wol gevallen / frömder sitte. / was hulse mich, ob ich unrehte stritte? / tiutschiu zuht gat vor in allen.

Don der Elbe unz an den Rín / und wider unz in Ungerlant / so mugen wol die besten sin, / die ich in der werlte han bekant. / kan ich schouwen / guot gelesse und den sib, / sem mir got, so swüre ich wol, daz da diu wib / besser sint danne anderswa die frouwen.

Das erste Deutschlandlied — ein Denkmal unserer Sprache vor sieben Jahrhunderten Walthers von der Rogelweide Lied: "Heißt mich froh willkommen sein" in der Strophensolge der nebenstehend gezeigten Heidelberger (Manespischen) Handschrift.



### Der beutsche Boltstampf im Sabsburgerftaat.

Im Anfang war das Bolt. Bon diefer Grundwahrheit nationalfozialiftifder Belterfaffung ausgehend, finden wir in der einzigartigen Entftehung und Entwicklung des Bolterstaates im Gudoften eine Fulle vollischer und fozialer Erfenntniffe, bie für Gegenwart und Zufunft ber Mation von Wert und Bedeutung find. Das alte Donaureich ift zerfallen und feine monarchiftifche oder fonftige deutschfeindliche Einkreifungskunft wird das aufgelöfte Gebilde wieder gufammenbringen; aber feine über Raum und Zeit mahrende Bedeutung bestand nicht jum geringften darin, daß in feinem ftaatlichen Rahmen fämtliche Probleme der nationalen Frage an fid) theoretifd, und praftifd, empfunden, durchbacht und erprobt wurden. In feinem anderen Gebiet Europas fließen fo viele Rulfuren, bie deutsche, mehrere flawische und romanische, unmittel. bar aufeinander, wurden auf verichiedenen Grund. lagen, teils in agrarischen, teils in industriellen Berhältniffen, bewußt entwidelt, fuchten auf jeden noch teilnahmslofen Blutegenoffen ihre geiftige und gefühlsmäßige Unziehungsfraft auszuüben und hatten fich in einer verhältnismäßig furgen geschichtliden Zeitspanne als freigezimmerte Gemeinschaften im gemeinfamen Staate felbftandig und widerftandsfähig auszubauen. Mirgends fonnte ein millionenftartes Grengbeutschtum fo tief in Die Geele feiner zeitweiligen naturlichen Begner hineinbliden, die eigene und fremde raffifche Befenbeit und Entfaltung ergrunden. Ofterreich mar bas Laboratorium bes meiften Biffens vom Bolfstum, jugleich der Mahrboden und Berfuchsgarten fuftematifder Bolt.

werdung, die vor unseren Augen aus geschichts. losen Stämmen handelnde Staatsvolfer in neuen Lebensformen gemacht hat.

Ein zweiter Grund verstärft bei jedem Nationalfozialisten das Interesse für den keineswegs abgeschlossenen Völkerkampf im Südosten. Wir sehen
über dynastische, außenpolitische und kriegerische Erzählung hinüber in lebensvolle deutsche Volksgeschichte. Das Ningen einer völkisch wehrhaften
Arbeiterschaft zieht uns an. Sie entrollte frühzeitig
die Fahne nationaler und sozialer Pflichterfüllung im Erhaltungskampse der Nation,
Deshalb stellen wir auch eine kurzgesaßte geschichtliche Stizze dieser Bewegung in den Vordergrund
unserer Darstellung.

Das große, bunte Reich, das fich von den kulturell hochstehenden fudetendeutschen Industriezentren in Mordböhmen bis zu den füdflamifden Rarftwuften an der Abria, vom Bodenfee bis jum übergang in ben fulturlosen ruffifden Often erftrecte, hatte eine lange, eigenartige Geschichte durchmeffen. Als fleine Oftmart bes Deutschen Reiches 976 geschaffen, vergrößerten ihre Berrichergeichlechter ben Landerbefin im Laufe von faft fieben Jahrhunderten ohne friegerische Eroberung durch vorfichtige Beirat und gludliche Erbichaft. Bu ben Stammlandern an ber Donau famen 1192 die Steiermart, 1335 Rarnten, 1363 Tirol, 1335 Rrain, 1382 Trieft, 1526 Böhmen, Mähren, Schleffen und Ungarn, 1691 Siebenburgen, 1772 Galigien, 1775 die Butowina, 1797 Dalmatien, 1805 Galgburg, 1878 Bosnien und die Berzegowina, um nur die wichtigften Erwerbungen anzuführen. Vor dem Weltkriege zählte Öfterreich-Ungarn rund 52 Millionen Einwohner und stellte ein Wirtschaftsgebiet dar, in dem sich Landwirtschaft und Industrie, Bodenschäße und Arbeitskraft befriedigend ergänzten.

Die politische Einrichtung der Monarchie war aus geschichtlichen Überlieferungen und nationalen Widersprüchen beraus fo vielgestaltig und unbrauchbar geworden, daß felbst eine straffe Regierung und Berwaltung daran hätte icheitern muffen. Das Erbreich zerfiel in zwei gleichberechtigte Monarchien, Osterreich und Ungarn, sowie die bosnischen Reichslande. Jede Reichshälfte erhielt eine Wolfsvertretung, bestehend aus je zwei Rammern. Als fünftes Parlament bestanden die Delegationen, die aus den vier häufern alljährlich gewählt wurden und die gemeinsame auswärtige Politik, Finangen, heer, Marine sowie die Reichsländer Bosnien und die Berzegowina zu betreuen hatten. Es gab eine gemeinsame Urmee, eine öfterreichische und eine ungarische Landwehr, erstere mit deutscher, lettere mit magyarischer Dienstsprache. In der sich aus Kroatien ergänzenden Landwehr (Ungarn) bestand die froatiiche Dienstfprache. Meben dem öfterreichischen und bem ungarischen Ministerium amtierte ein brittes, gemeinsames, für die Außenpolitit, die gemeinsamen Finangen, Wehrmacht und Flotte fowie die Angelegenheiten Bosniens. Un Kriegsminiftern gablte man drei, je einen für die beiden Landwehren und einen für das gemeinsame Beer.

Zu dem Abgeordneten- und dem Magnatenhause in Ungarn kam ein kroatischer Landtag in Agram binzu. In der österreichischen Hälfte der Monarchie aber stritten nicht weniger als siebzehn Landtag e von Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Borarlberg, Steiermark, Kärnten, Krain, Küstenland, Triest, Istrien, Dalmatien, Böhmen, Mähren, Schlessen, Galzien und der Bukowina — mit den zwei Wiener Parlamenten, dem Abgeordneten- und dem Herrenhause, um den gegenseitigen gesenmäßigen Beschlsbereich. Da in jeder dieser Körperschaften nicht allein Parteien, sondern ganze Völkergruppen um Macht und Geltung rangen, nimmt es wahrlich nicht wunder, daß der "kranke Mann" an der Donau schließlich an

### brei Regierungen, fünf Parlamenten und achtzehn Landtagen

fterben mußte.

Mit Joseph II. (1765 – 1790) war der einzige Habsburger dahingegangen, der eine vernünftig aufgebaute Gemeindes, Kreise und Zentralverwaltung unter Zugrundelegung der deutschen Staatssprache sowohl in Österreich wie in Ungarn angebahnt hatte. Allen seinen habsburgischen Nachfolgern dagegen lag die Gunst des bevorrechteten Adels, der Kirche und des Großgrundbessitzes näher als ein tragfähiger großer

Staatsgedanke. Solange eine absolute und allmächtige Bürokratie im Dienste der Hausmachtpolitik die Untertanen beherrschte, ruhte das Reich auf Gehorsam und Bequemlichkeit. Als sedoch in den letzten Jahren radikale Parteien und revolutionäre Energien von Wölkern in Land und Reich an den Verfassungen zu rütteln begannen, waren Sinn und Zweck des Wölkerstaates in seiner alten Form verloren.

Will man die politischen, nationalen und kulturellen Kämpfe Ofterreich-Ungarns verfolgen, so darf

### die absurde Organisation des Staates

nicht aus bem Muge gelaffen werden. Gie allein erflärt uns, warum in den meiften der mit beschränkter Gelbstverwaltung ausgestatteten Unterstaaten der öfterreichischen Reichshälfte, den fiebzehn Rronländern, fich die verschiedenften Rampf. fronten für größere und fleinere Boltsteile ergaben: in Bohmen und Mahren führten Deutsche und Eschechen durch Jahrhunderte einen nie ruhenden Rrieg um ihre Volksintereffen, in dem fleinen Rronland Schleffen ftanden Efchechen und Polen gegen Deutsche, in Steiermark und Karnten Slowenen gegen die Deutschen, in Tirol Deutsche gegen Italiener; in Trieft und den Ruftenlandern verbundeten sich wieder Deutsche und Italiener gegen die Glawen. Galizien war der Schauplat schwerer Kämpfe zwischen Polen und Ruthenen oder Ufrainern, mahrend im öftlichsten Reichswinkel, der Bukowing, die Deutschen, Rumanen, Ufrainer, Polen und Juden abwechselnd politische Zweckbundniffe eingingen.

In der ungarifden Reichshälfte, den "Candern der heiligen ungarifden Krone", führte feit 1867 der reiche magnarische Adel fast unabhängig von der Dynastie und ohne Mücksicht auf die Nationalitäten den Staat, der von rund 10 Millionen Magharen, 3 Millionen Rumanen, 3 Millionen Kroaten und Serben, 2 Millionen Deutschen, 2 Millionen Slowaken und einer halben Million Ufrainern bevölkert war. Demnach ftanden bier den 10 Millionen Magyaren 10,5 Millionen Andersvölkische gegenüber, die mit. hilfe eines unerhörten Wahlspftems im Budapester Reichstage nabezu ganglich um ihre Geltung gebracht wurden. Durch einseitige Gesetze zwang die magnarische herrschaft den unterworfenen Nationalitäten in Schule und Umt die Staatssprache auf.

Den Süben beider Reichshälften einschließlich Bosniens und der herzegowina erfüllten nahezu sieben Millionen Slowenen, Kroaten und Serben. Sie sollten nach stillen Absichten der habsburgischen hausmachtpolitik einmal die Straße nach Saloniki eröffnen. höflinge und Generalstäbler erörterten den Gedanken des "Trialismus", der aus einem deutschgeleiteten Ofterreich, dem magharischen Ungarn und einem südslawischen Krongebiete bestehen sollte und die seit 1866 aus Deutschland und Italien ausgeschiedenen habsburger auf dem

Balkan entschädigen wollte. Der Thronfolger Franz Ferdinand gedachte nach seiner Thronbesteigung die Kroaten zum dritten Staatsvolke zu machen und ihnen die Slowenen und Serben des Neiches in einem eigenen Staatsgebiete mit Agram als Hauptsstadt — neben Ofterreich und Ungarn — zu untersstellen.

Für unsere folgende Darftellung ber nationalen und fozialen Rampfe des Deutschtums find nur die Siedlungsverhältniffe der öfterreichischen Reichsbalfte von Bedeutung. Diefes Ofterreich, bas erft nach Königgran 1866 ben gefamtstaatlichen "Deutfchen Bund" verlaffen hatte, umfaßte nach der Bolfegablung vom Jahre 1910 rund 28 Millionen Einwohner, von denen auf die Deutschen fast gebn Millionen, die Eschechen 6,5, Polen 5, Ufrainer (Ruthenen) 3,5, Stowenen 1,2, Gerben und Kroaten 0,8, Rumanen 0,3, Italiener und Ladiner 0,8 Millionen entfielen. Bier vollständig verichiebene, ja einander widerftreitende Rulturen fliegen in Ofterreich-Ungarn aufeinander: die deutsche, die nie den Busammenhang mit der gesamtbeutschen Bildung verloren und all deren Wandlungen und Schichtungen miterlebt hatte, ja in manchen Zeiten, wie benen ber Minnefanger mit Balther von ber Bogelweide oder in benen ber Befreiungefriege und der politischen Dichter mit 2. Grun als Wortführern leuchtend voranging; neben ber beutfchen gab es die romanische Kultur, die ihre Bertreter in Italienern, Ladinern und Rumanen hatte, also dreigespalten war, wobei die Italiener ebenfalls mit ihrem Mutterlande dauernd in geiftiger Berbindung blieben, die flawische und magnarische Bolkskultur. Die flawische zerfiel fogar in fieben Zweige: in die ber nordflawifden Efchechen, Polen, Slowafen und Ufrainer und die der sudflamischen Kroaten, Slowenen und Gerben. Die 10 Millionen Deutschen mußten fich ber nationalen und wirtschaftlichen Begehrlichkeit von 18 Millionen Glawen und Romanen erwehren. Sohon in der Steuerleiftung bestand ein fchreiendes Migverhältnis, indem die 35 vom hundert beutscher Staatsbevolferung weit über 60 v. S. fämtlicher Steuerlaften ju tragen hatten. Dach ftreng fachlichen Unterfuchungen bezahlte im Durchichnitt jeber Ufrainer nur 3,5 Rronen an diretter Stener, feber Gub. flame 3,6, hingegen jeder Deutsche 22,4, im reindeutichen Diederöfterreich fogar 42,6 Rronen. Über die Rulturunterichiede unter den acht Boltern berichtete die amtliche Statiftit 1910: Im Alter von 21 - 40 Jahren fonnten Manner lefen und schreiben: bei ben Deutschen und ben Efchechen 99 vom hundert, ben Italienern 94, ben Glowenen 92, Polen 76, Kroaten und Gerben 52, Ufrainern 49 und Rumanen 48 vom Sundert.

Es ift unbestreitbar, daß die Deutschen im alten Ofterreich für alle aufwärts strebenden flawischen und zum Teil auch für die romanischen Bölfer infolge der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetze

Das alte österreich war mehr als ein anderer Staat gebunden an die Größe seiner Leitung. Sier sehlte ja das Fundament des Nationalsstaates, der in der völkischen Grundlage immer noch eine Kraft der Erhaltung besitzt, wenn die Führung als solche auch noch so sehr versagt."

Abols hitler in "Mein Kampf"

die schwersten Opfer zu bringen hatten. Dies trafauch in politischer Beziehung bei der Machtverteilung durch das allgemeine, gleiche Wahlrecht zur Volksvertretung zu, die folgende Zusammensetung auswies: von 516 Mandaten waren 232 deutsch, 108 tschechisch, 83 polnisch, 37 sübslawisch, 30 ukrainisch, 20 italienisch, 5 rumänisch und 1 jüdischnational.

Wenn die 1918 staatlich felbständig gewordenen Tichechen, Polen und Sudflawen nach langer fultureller und wirtschaftlicher Sättigung im öfterreichischen Staate deutscher Rultur und Wirtschaft das verlaffene Baterland als finfteren Rerter ihrer Freiheit hinftellen, muß die Gerechtigfeit ber Geschichte auf ihren geradezu beifpiellofen Aufflieg hinweisen, deffen fie fich befonders im letten Jahrhundert innerhalb diefer Gemeinschaft erfreuen fonnten. Mus eigener Rraft hatten fie die Stufe ihrer fulturellen Entwidlung im gleichen Zeitraume nie erreichen tonnen. Man braucht fein Unwalt bes gertrummerten Bolferftaates gu fein - und wir haben als Deutsche aus seinem Bestande boch mehr Berluft als Gewinn gezogen -, um feftzuftellen, daß feinem nichtdeutichen Bolfe und feinem Bolssplitter burch ben freigebigen Sabsburger-Staat die Bege feiner nationalen Zukunft verlegt worden find. Im Gegenteil. Jahrzehntelang fuchte die habsburgifche Sausmachtpolitit in ftanbiger Ungft vor dem deutschen Ginheitsgedanten und in Berfolgung fatholischer Sonderziele1) die Verfohnung der Glawen mit Wien auf Roften des Deutschtums dauernd ju befestigen.

### Deutschgeleiteter Staat?

Bis zur Entfesselung der politischen Massenkräfte als Ergebnis der allgemeinen Schul- und Wehrspsicht, der Industrialisserung, der Presserieheit und des allgemeinen Wahlrechtes galt Österreich in der Außenwelt als deutschgeleiteter Staat. Jahrhundertelang war er im heiligen Römischen Neiche Deutscher Nation dynastisch führend gewesen, seine Sprache vermittelte dem Nichtdeutschen den Zutrift zu einer vorherrschenden Kultur Europas, während manche feiner Wölkerschaften noch keine ausgebaute Schriftsprache ihr eigen nannten. Der Entbeutschungsprozes machte infolge des Druckes von unten und des Entgegenkommens von oben rasche

<sup>1)</sup> Anmerkung: Ausspruch des Bischofs Riccabona von Triest: "Sterreich wäre der unnühreste Staat der Welt, wenn es nicht als katholische Bormacht im Auftrag des Papsttums Mittelseuropa vor dem protestantischen Norden und dem glaubensslosen umstürzlerischen Westen verteidigte."

Forsschritte. Zuletzt erhielten sich allein die obere Staatsverwaltung und die Armeesprache beutsch. Selbst dieser Zustand war aber von der Dauer des Privilegienwahlrechtes abhängig. Bis 1901 entsendeten 5431 Großgrundbesitzen 85 Abgeordnete, 556 Handelskammerräte 21, die 500 000 flädtischen Steuerzahler 118, die 1 600 000 ländlichen nur 129 Abgeordnete in den Reichsrat, indessen über fünf Millionen Wähler einer allgemeinen Wählerklasse, in die auch die bevorzugten der anderen Gruppen mit eingereiht waren, nur 72 Vertreter zu erwählen hatten. Die rein zissernmäßige slawisch-romanische Bevölkerungsmehrheit trat erst 1907 durch das allgemeine, gleiche Wählrecht in politische Erscheinung.

Mit dem Eintritt der im letten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts national aufflammenden Glawen und Romanen in das politische Leben Ofterreichs wurden die Deutschen als bisheriges Staats. volt schrittweise jurudgedrangt und mußten Ab. wehrstellungen beziehen, an denen die wilden Wogen fremdvölkischer Eroberungsluft emporschäumten. Von diesem Zeitpunkt an gerieten fie gefühlsmäßig in einen tragischen Widerspruch. Auch ihr Boltsbewußtsein hatte fich im täglichen Rampfe gegen die auf allen Gebieten vordringenden völkischen Gegner fraftiger entwickelt und hatte am liebsten bem unverläßlichen Staate den Rücken gekehrt. Unbeschwert von Rücksichten auf ihn ware die Stellung als rudfichtslos forderndes Volt, wie die Beispiele ber anderen zeigten, entschieden leichter und einträglicher gewesen. Dagegen bremften aber die beforgten Deutschen in den höheren Rangen der Reichs- und Länderverwaltung, der Armee und Wirtschaft.

### Die staatliche Verwaltung

ber öfterreichischen Reichshälfte fußte nicht vernunftgemäß auf möglichft abgerundeten Bölkergebieten, sondern auf historisch abgestorbenen Kronländern, Königreichen, Ergherzogtumern, Martgraffchaften, rein bynastischen Besitgrenzen, die als solche seit Jahrhunderten im habsburgischen Reiche ohne Bedeutung waren. Durch diese Ländereinteilung saben sich jedoch die Nationalitäten, ohnehin nur Bruchstude europäischer Großvolker wie Deutiche, Italiener, Polen, Ufrainer, jum zweiten Male zerriffen. Denn von den fiebzehn Kronländern waren nur fünf von einem einheitlichen Bolfstum besiedelt, in den restlichen zwölf fanden fich bis zu fünf Völkerschaften nebeneinander. Go waren g. B. die Deutschen als gahlenmäßige Minderheit in Böhmen und Mähren den Efchechen ausgeliefert, die Eschem bagegen ben Deutschen in Schlesien. Die Polen beherrschten Millionen Ufrainer in Galizien, die Deutschen behielten Mehrheiterechte über die Italiener in Tirol und über die Slowenen in Steiermark. Dafür waren die Italiener im Ruftenlande und in Trieft als Mehrbeit gegenüber ben Slowenen im Vorteil. Go verursachten die überfluffigen Kronlandergrenzen zwedlos neue nationale Neibungen, die in der Neichspolitik überhaupt nicht bestanden. Als politisches Musterbeispiel eines Ländchens sei die Bukowina angeführt. Ihre Bevölkerung bestand aus fünf Bölkerschaften. In der Hauptstadt Ezernowik, Sik einer deutschen Universität, zählte man nach Sprachen: Deutsche und Juden 48 vom Hundert, Ukrainer 18 v. H., Polen 17 v. H., Numänen 16 vom Hundert. Nach Konfessionen: Juden 33, Nömische Katholisten 27, Griechisch-Orientalische 24, Griechisch-Ratholische 11, deutsche Protestanten 5 v. Hundert. Ein Spiegelbild Ofterreichs!

Die blobe Aufzählung ber babylonischen Gegensähe in den Kronländern, umkämpft von zwölf Bölkern, unzählbaren Parteien mit 1350 Candtagsabgeordneten, gibt eine Borstellung der anhaltenden
Berwirrung. Und trobdem fand die Abschaffung
der "historisch-politischen Individualitäten", wie die
Länder von den Slawen liebkosend getauft wurden,
in keinem nationalen Lager eindeutige Zustimmung,
denn man wollte die Länderherrschaft nirgends aufgeben.

hinter den Ruliffen der Unteilbarkeit des antiquarifden Königreichs Böhmen verbargen die Efchechen ihre zeitlich über Öfterreich hinauszielenden staatsrechtlichen Forderungen. Seit Beginn des gehnten Jahrhunderts fand Böhmen mit feinen Rebenländern Mähren und Schleffen unter der Oberhoheit des Deutschen Reiches. Mach der Diederwerfung des letten von den bohmifden Standen gewählten Königs 1620 durch ein habsburgi-Sches Beer fügte es der Sieger als Erbland feiner hausmacht zu. Un diese Miederlage knüpften bie Tschechen ihre Ansprüche auf die unversehrte Wiederherftellung des Königreiches. Aus diefem Grunde setten sie auch der leicht durchführbaren völkischen Zweiteilung des Landes in ein durchaus lebensfähiges Deutschböhmen mit 2,5 Millionen und ein tschechisches Gebiet mit 4,2 Millionen Einwohnern schärfften Widerstand entgegen. In Steiermark (983 000 Deutsche, 410 00 Slowenen) und in Tirol (525 000 Deutsche, 386 000 Italiener) lehnten dagegen die deutschen Mehrheiten den Rückzug vor der flowenischen und italienischen Irredenta ab. Da schließlich Adel, Großgrundbesis und die beguterte Kirche in der rückständigen Länderpolitik altersgraue Privilegien und gewichtige Entscheidungen auf Reichsfragen innehatten, scheute auch der fonservative Raifer in Wien vor radikalen Löfungen gugunften der aufftrebenden Nationalitäten gurud.

Der Stillstand in der Staatsorganisation staute die Leidenschaften des völkischen Lebens so lange auf, die Dämme bersten mußten. Aus der jahrzehntelangen Unentschlossenheit der Krone gegenüber den österreichischen und den damit eng zusammenhängenden südosteuropäischen Bölkerbewegungen entwickelten sich so gewaltige Konstitte, daß der fromme Wunsch aller Nationslosen, der Dhnastie, des Abels, des Klerus und auch der Sozialdemokratie nach einer "Erneuerung" des

Reiches ohne Umfturg bes geschichtlich Gewordenen gu fpat kam. Für

### bas Deutschtum Ofterreichs

blieb nur das seit 1879 bestehende Militärbündnis Ofterreich — Deutschland und die Erhaltung dieser gesamtdeutschen Wehrkraft ein gewisser Halt und ein nationales Vermächtnis der Geschichte. Immer drückender aber wurde die Besahung eines Staates empfunden, der nicht der eigene war, sondern von einander entfremdeten Volksstämmen umfämpft und als Wertzeug für deren unzweiselhaft reichsseindliche Politik in Unspruch genommen wurde. Diesen verderblichen Umtrieben gab die schwankende Haltung der Dynastie immer neue Nahrung, beschleunigte so die außenpolitischen Machenschaften der Slawen und schließlich den Zerssall des Völkerstaates in gegebener Stunde.

### Das Erwachen der Völker

Seit 1848 war auch in Ofterreich nach bem Wortlaute mehrerer Berfaffungen und mit furgen absolutistischen Unterbrechungen die politische Macht zwischen ber Krone und den Bolfern aufgeteilt. Aber nabezu ein halbes Jahrhundert blieb weiterhin auf Grund des fraffesten Privilegienwahlrechtes und gefellichaftlichen Ginfluffes neben ber völtisch verantwortungslosen Dynastie eine herrschaft von gefinnungslosem Abel, ber Klerifei und bem mit beiden verbundeten Judenkapital in unvermindeter Geltung. Außer Wien gab es feine Grofftadt mit dem Geprage einer folden, und das Rleinburgerfum erreichte bis in die neunziger Jahre feine erhebliche politische Bedeutung. Ein freier, selbftbewußter Bauernftand wuchs nach der Aufhebung von Zehent und Robot (Zwangsarbeit) im Jahre 1848 nur langfam heran.

Das Aufkommen industrieller Erzeugung vollzog sich von 1870 bis 1880 an in stärkerem Umfange. 1867 bis 1873 wurden 434 Banken, 63 Bausgesellschaften, 38 Industries und 29 Eisenbahnunternehmungen gegründet. Fabriken, Handel und Berkehr bereicherten auch ein deutsches Großbürgertum, dessen geistiger und politischer Ausdruck der kapitalistische Liberalismus war. Er schuf bie freiheitlichen Staatsgrundgesetze und führte die Neichspolitik im österreichischen Parlamente durch nahezu drei Jahrzehnte.

Das schrittweise bemokratisierte und industrialisierte Reich wurde der Boden, auf dem sich alle Bölker in ihrer Eigenart zu entfalten begannen. Von den Slawen am fräftigsten

### Die Tichechen.

Mach dem Untergang des böhmischen Wahl-Königtums im Jahre 1620 war die tschechische Sprache nach und nach zu einer Bauernsprache herabgesunken. Sie war zu Ende des achtzehnten Jahr-

hunderts nahe am Berlöschen, obwohl ber zweite Ferdinand von Sabsburg in feinem Eifer fur Rom nach der Unterwerfung der bohmifden Protestanten in der "vernewerten Landesordnung" 1627 "in Unbetracht der beständigen Treue derjenigen Bewohner des Königreichs Böhmen, welche lieber ihr Baterland verlaffen als dem Raifer guwider fein wollen", den fatholisch verbliebenen Ticheden die Gleichberechtigung ihrer Sprache mit der deutschen zugefichert hatte (!). Der Bildungsuchende aus dem fleinen Bolfe mußte mit erborgten Mitteln in der ihn umgebenden beutschen Rulturwelt geistig fortleben. Doch das gefühlsmäßige volltische Erbe lebte auch unter bem Mantel der Fremdsprache fort. Es erftanden im erften Drittel des neunzehnten Jahrhunderts Büter ber Bolksfprache, Dichter und Gefchichtenergabler, denen bei ihrem zielbedachten Aufbau und ber Pflege ursprünglicher Boltstultur die allgemeine Erweiterung des Schulwefens, Die Bermehrung der Zeitungen, die Ausbildung in der Armee und ein fteigendes Gelbftbewußtfein in den breiten Maffen des Bolfes ju Bilfe tamen. Mit andachtiger Begeifterung wurden Erinnerungen der Bergangenheit und phantaftifd verbramte Legenden des Tichechentums gelefen, ber lobende Deutschenhaß ber huffitischen Borfahren fowie die Größenziffern des Glawentums in die Seele aufgenommen. Ein befonderer Eiferer, Santa, idredte auch nicht bavor gurud, um bas hohe Alter ber tichechischen Rultur zu erweisen, eine gefälfchte Sandidrift aus dem Mittelalter gu verfertigen, die Königinhofer Sandidrift. Durch das gange tichechische Bolf bis in feine tiefften Tiefen drang ein neuer Beift allflawischer Eroberungsgelufte, der fid, allerdings unter politische und wirtschaftliche Tatsachen wie die deutsche Überlegenheit und Größe beugen mußte. Er trat doppelt in Erscheinung: jeder Ticheche flagte ichmery. bewegt über seine nationale Unterdrückung und war in feinen nationalen Unfpruden brutal und grengenlos. Diefer Grundzug tichechischen Befens zeigte fich auch innerhalb der Arbeiterbewegung Ofterreichs. Dem letten tichedifden Proleta. rier galt der Aufftieg feiner Ration tausendmal mehr als jeder perfonliche Bor. teil.

Die Geschlossenheit des tschechischen Bolkswillens bestand auf allen Gebieten seiner Gemeinschaft geradezu ohne Gleichnis. Sie war das Ergebnis einer durchdringenden politisch-nationalen Bolkserziehung und völkischen Schulung. Aus allen Fenstern seines engen Hauses blickte der Tscheche in das erdrückend große Leben des Deutschtums, dessen Zeugnisse sämtliche Städtegründungen Böhmens und Mährens gleich den stolzen Bauten des "goldenen Prag" bildeten und dessen millionenstarks sudetendeutsche Bolksarme das Ischechentum von drei Seiten her in das Innere Böhmens zurückgrängten. Ein verzehrender haß gegen alles

Deutsche erfüllte das ehrgeizige Tschechentum, gleichzeitig eine abergläubische Hoffnung auf die Brüderlichteit aller slawischen Stämme und die sichere Wacht Rußlands an den Brüden in ein großslawisches Zukunftsreich.

Diefem Beispiele folgten auch

### bie Polen.

In ihrem Machtbereich Galizien standen sie mit 4,5 Millionen Köpfen den 3,2 Millionen Ruthenen oder Ufrainern mit offenen nationalen Austotungsplänen entschlossen gegenüber. Die Polonisierung wurde wie die planmäßige Tschechisterung drüben begonnen.

Im Suben Ofterreichs vollzog fich die nationale Auferstehung der 1,2 Millionen bauerlichen

### Glowenen

binnen wenigen Jahrzehnten geradezu als geschichtliches Musterbeispiel einer Bolfwerdung von der Festlegung der Grammatik bis zu staatspolitischen Ansprüchen.

Wir sehen alle flawischen und romanischen Bölkerschaften Ofterreichs völkisch und politisch aufwärtsftreben.

Der Staat Ofterreich ließ bergestalt feine Wolfer feinen Lebenszweck nicht mehr erkennen, und die Weisheit feiner Leitung befchränkte fich barauf, in Lesebuchern aller Volksichulen von dynastischer Gute und der glorreichen Bergangenheit rührselige Geschichten zu erzählen. Für das Leben hatte er keinen Blid. Daber formierte fich außerhalb der ftaatlichen Gefete, in denen fein Buchftabe ein prattisches nationales Recht behandelte, jedes Wolf als Gelbstichugverband und gebietende Körperichaft, beren ungeschriebene Gefete und Bebote auf den einzelnen ftarter wirften als eine behördliche Drohung mit Polizei und Strafe. Jedes Bolk betrachtete den Siedlungsboden mit Menschen, Daturschätzen, Gifenbahnen, Industrien und Amtern als sein geheiligtes Eigentum, bas vom Bolfsgenoffen ohne, aber auch gegen den Staat und deffen Gelbstherrlichkeit zu verteidigen war. Immer fraft- und willenlofer ergab fich der öfterreichische Zentralismus den nationalen Forderungen der Unzufriedenen bis zum tränenlosen Auseinandergeben im Jahre 1918.

Dagegen zeigte sich das politische Denken des Deutschtums in völfischen Belangen von rein staatlichen Sorgen und Problemen nicht scharf genug getrennt. Den vielfältigen, immersort veränderten
Staatsfragen war mit einer volksverständlichen allgemeinen Formel nicht beizukommen. In der österreichischen Reichshälfte lebten ganze Nationalitäten,
wie Ischeden und Slowenen, in Ungarn die
Magharen, Slowaken und Kroaten. Daraus leiteten dienstbeflissene hof- und Geschichtsschreiber den
Sinn des Staates dahingehend ab, daß er den

fleinen Bölfern die Gelbständigfeit ju gewährleiften und dazu die Zusammenhänge mit den großen Rulturen Europas aufrechtzuerhalten habe. Mert. würdigerweise waren es aber gerade die insularen Eschechen und Magyaren, die von der nühlichen ftaatlichen Gemeinsamkeit für die Zukunft nichts wiffen wollten. Much Slowaken, Slowenen und Kroaten tauschten bekanntlich nach Ablegung der faiferlichen Uniform im Jahre 1918 gerne ihre Staatszugehörigkeit. Alls nur zeitlich losgeriffene Wolfsteile bagegen betrachteten fich Deutsche, Polen, Ufrainer, Rumanen, Gerben und Italiener. Ihre hauptvölker wohnten Tür an Tür. Der blaffe Rreidestrich dynastischer Besittitel konnte den Kreislauf des Blutes in teinem Bolfsförper unterbinden. Birtliche Gefinnungs- und Gefühlsöfterreicher fanden fich nur im raffifd mehrfach gefreuzten Adel, aus aller herren Länder ftammend, im Offiziersftand und in der höheren Beamtenschaft, wie denn die Buchtung einer öfterreichischen Nationalität nach "Denaturierung" des deutschen Boltstums ftets die lette Weisheit der habsburgisch = lothringischen Staatsmacht war. Go fcmale, bunne Schichten lieferten jedoch nur unzulängliche Klammern für einen Busammenhalt von 12 auseinanderlebenden Bölterschaften.

### Die Unfähigkeit der habsburger.

Mit bem Unbruch ber neuen Zeit, die jedem Staate Europas neue Entwidlungsziele vorschrieb, murde es in der Wiener hofburg nicht heller. Kaiser Frang Joseph betreute 68 Jahre lang seinen Thron. Durch Jahrzehnte fampfte er hartnäckig gegen das Mitbeftimmungsrecht feiner Wölfer in Staatsfragen, um nach der unumganglichen Einführung burgerlicher Freiheiten bie berühmt gewordene Methode des politischen "Fort. wurftelns" dreißig Jahre hindurch bis jum befiegelten Ende feines Sauses fortzuseten. In diefem langen Abschnitte öfterreichischer Entwicklung forderte feine innere Rrife und feine außere Ratastrophe ein ernstes Programm der landesväterlichen Oberhoheit für die brennenden Bollerfragen Offerreichs und Ungarns zutage. Man befänftigte jeweils die Magharen, Slawen und Italiener, vertröftete das einzig ftaatserhaltende Deutschtum und spielte durch höfische Regierungen abwechselnd eine Nationalität gegen die andere aus.

Der politischen Unfähigkeit der Dynastie entsprach andererseits die nie klar erkennbar gezeigte Haltung der Slawen, zu beren geschulten Vorkämpfern die Tschechen zählten. Diese begannen ihre Politik mit der wehleidigen Forderung nach sprachlicher "Gleich berechtig ung". Ohne eine gesehliche Bestimmung mußte nämlich die deutsche Weltsprache in Zentralverwaltung, Verkehr und Wehrmacht eine selbstwerständliche Überlegenheit innehaben, aus dem einkachen Grunde, weil es eine andere brauchbare Verständigung unter den zu-

sammenhanglosen Kleinsprachen ber Monarchie nicht gab. Noch im Frühling des Jahres 1848 standen die Tschechen auf dem Standpunkte einer räum-lichen Selbstverwaltung der einzelnen Wölkerschaften. Die Jungtschechen aber beanspruchten im "böhmischen Staatsrecht" die staatliche Unabhängigkeit der drei Länder der Wenzelskrone, Böhmen, Mähren, Schlessen, gleich der Stellung Ungarns im Gesamtstaate.

Die einzige Möglichkeit für eine praktische völkische Organisation des Reiches hätte in der allgemeinen, volksweisen, siedlungsmäßigen, nationalen Autonomie ohne historische Vorbehalte bestanden. Im Sturmjahre 1848 wurde diese Forderung auch von deutscher Seite erhoben, sand sedoch aus den früher angeführten Gründen bei den maßgebenden Tschechen und Polen keinerlei Gegenliebe. In Wahrheit scheiterte die notwendige nationale Abgrenzung für die völkische Selbstverwaltung an den heimlichen Absüchten der meisten Slawen, durch ihre wachsenden Arbeiterkolonien in deutschen Industriegegenden dem Deutschtum sortgesetzt Volksboden abzugraben.

Stärker als jeder Bunfch jum geficherten volkifchen Leben mußte immer die Bolfszahl fein. Sie war der Stundenzeiger des Endschicksals. Der amtliden Statistit tonnte man nur fprachliche, alfo ungureichende Biffern über die Bu- oder Abnahme der Mationalitäten entnehmen. Danach vermehrten fich in dem Jahrzehnt 1901/10 die Deutschen um 8,5 vom hundert, die Efchechen um 8,07, die Polen um 16,64, Kroaten und Gerben um 10,11, Rumanen um 19,2 vom hundert. Der empfindlichfte Abichnitt der völkischen Fronten lag immer bei den gu erobernden oder zu verteidigenden Bolfsinfeln im fremden Lebensraum. Sie waren nur ein geringer Bruchteil ber eigenen Gefamt-Bolfszahl, aber ihre Rampfe, Forderungen und Gefdide blieben allen Wolfsgenoffen das anfeuernde Symbol. Un den burd Jahrhunderte verharteten naturlichen Siedlungsgrenzen zweier Bolfer trat faum in langen Abständen eine Berichiebung um ein paar Dorfer oder Rleinftadte ein, denn bie Ausläufer gehrten doch unmittelbar von ihrem Bolfstörper. Anders lagen die Dinge fur die Infeln im fremden Lande. Deren Freuden und Leiden bewegten das völfische Denten und hoffen der hauptmaffe daheim, beeinflußten die Nationalpolitit in allen grundfählichen Fragen und ernften Augenbliden mitunter fehr nachteilig. Rein Muttervolf wollte feine tapfer ringenben Rinder aufgeben, doch geriet fein Staatsprogramm burd bie fortwährenden Rudfichten auf grundverschiedene Berhaltniffe der Infeln in fdwerwiegende Kompromiffe und Schwankungen. Bon den 28 Millionen Bewohnern Ofterreichs ftanden nur einige hunderttaufend unmittelbar im ftandigen Trommelfeuer des nationalen Rampfes, aber die Millionen hinter ihnen machten Angriff oder Ber-

teidigung ihrer Vortruppen gur eigenen Sache.

Das Deutschtums Ofterreichs befand sich mit ben alten Stätten seiner Kulturarbeit aus vergangenen Zeiten planmäßiger Rolonisation (Städtegründungen, Bergbau, Bauernsiedlungen)

### überall in Merteidigungsftellung.

Alte Induftrie- und Stadtfultur hatte Genera. tionen verbraucht, die fräftigende Blutzufuhr aus gefundem Bauerntum reichte nicht mehr aus. Dagegen verfügten vor allem Efchechen und Polen über anscheinend unerschöpfliche Referven aus üppigen Agrarlandern und nahmen für biefes Überangebot an ungelernten Arbeitsfraften auch ichwere minderentlohnte handarbeit in deutschen Unternehmungen (Bergbau, Gifen-, Bau-, Terfilinduftrie) wenigstens als Durchgang bin. Dem arbeitsuchenben Efchechen folgte der Lehrer, Raufmann, Rechtsanwalt uff. Im handwert deutscher Rleinftadte erlernte der vereinzelte fremde Reuling bald die Umgangsfprache, schickte feine Rinder in die allein vorhandenen beutschen Schulen, suchte Geselligfeit und bufte mit langerer Gefihaftigfeit febr oft fein ursprüngliches völkisches Bekenntnis ein. gruppenweise in deutsche Großbetriebe eingestellte fremde Maschinenproletariat benötigte aber nicht unbedingt deutsche Sprachkenntniffe, lebte vielfach in Werkswohnungen, Sammelquartieren und Bäufergruppen fulturell abgefchloffen, dem deutschen Wirtsvolk feindlich gefinnt, und nütte im Zeichen des Liberalismus das Recht feiner Zahl in Forde. rungen aus, die von der Zweisprachigkeit des Lohnzettels, der Fabriksordnung, Krankenkaffe, ftädtifder und ftaatlicher Amter bis gur Errichtung eigener Schulen, ja Universitäten, neuer Wohnbauten, Rrantenbäufer, der Einraumung von Gigen in der Stadtvertretung und anderen öffentlichen Rörperschaften reichten. Das Werden folder Minderbeiten in fruher rein deutschen Orten und Gegenden rollte eine endlose Rette von nationalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gorgen für das bodenftandige Deutschtum auf, die natürlich in der Landes- und Reichspolitit den Niederschlag fanden.

Alles aus dem Geschief der Minderheiten wurde zu Gefühls- und Machtfragen der Nationalitäten und darum für den Verwaltungsbeamten, den Richter, Gesetzgeber und Staatsmann einfach unslösdar. Selbst kulturell noch so befriedete Volksgemeinschaften entzündeten an ihren verschwindend kleinen Inselproblemen die politischen Leidenschaften. Wir stehen da, so unwahrscheinlich es dem außenstehenden Beobachter scheinen mag, am Sig der Todeskrankheit des duldsamen Reiches. Auf der Wanderung zum volksstaatlichen Endziel, das keine einzige der 12 Nationen innerhalb des Staates Ofterreich suchte, gaben die Erfahrungen mit üegreichen, untergehenden oder gewaltmäßig unterdrückten Minderheiten oft die

politischen Wege an. Slawen und Nomanen fleibeten die Bedingungen für eine augenblickliche regierungstreue oder oppositionelle haltung im Parlamente in die Bunfchformeln ihrer völkischen Borfruppen und erreichten damit schlieflich immer neue Errungenschaften für ihr Wolfsganges. Daburch erklären fich auch viele im Auslande nie richtig erkannte Zwischenfälle der großen öfterreichischen Auseinandersetzung. Alljährliche Straffentumulte der Prager Tichechen gegen die 3000 Studenten der dortigen deutschen Bochschulen, flowenische Parallelflaffen an einem deutschen Gymnasium, ukrainische und italienische Universitätsfragen, anscheinend nebenfächliche Sprachen= vorschriften für Beamte, derlei Angelegenheiten fturzten wiederholt Ministerien, veranlagten bunberte Protestversammlungen von Eger bis Trieft, von Bregenz bis Czernowit und führten mitunter ju förmlichen Aufständen, daß Ravallerie- und Infanterieregimenter gegen die Rebellen in Bewegung geseht werden mußten, wobei immer tichechische Truppen gegen die Deutschen, beutsche gegen die Polen, polnische gegen die Italiener usw. eingesest wurden. (Siehe mittlere Bildfeiten! Schriftlig.)

### Ein beutscher Rämpfer.

Aus der kurzen, unklaren Nevolution von 1848 war der Liberalismus zur politischen Führung der Deutschen Osterreichs emporgestiegen. Der deuts

schen Nationalversammlung zu Frankfurt am Main gehörten beutsche Abgeordnete Ofterreichs - die Eschechen lehnten jede Wahlbeteiligung und die Unerkennung Frankfurts ab - fowohl der großdeutschen wie der fleindeutschen Richtung an. - Es fam die zweite fcmere Prufung: Roniggrag 1866, die Erennung Ofterreichs vom übrigen Deutschland und damit für gehn Millionen Deutsche das drohende Verhängnis des flawifchfleritalen Bölferstaates. Roch hielt der weltburgerliche Liberalismus als größte deutsche Partei auf Grund des wirtschaftlich abgestuften Wahlrechtes die wichtigsten Entscheidungen durch feine Parlamentsmehrheit in Sanden. Aber die liberale Parlaments-, Presse= und Börsenherrschaft ohne Programm entfremdete die ehrlich arbeitenden Stände in den siebziger und achtziger Jahren der liberalen

In dieser Lage trat Georg R. v. Schönerer (1842–1921) als freier Kämpfer in die deutschössterreichische Offentlichkeit. (Im Schulungsbrief 5/37 ist ihm die verdiente Anerkennung zuteil geworden.) 1873 wurde der 31jährige Schönerer in das Abgeordnetenhaus gewählt. Mutig und rücksichtslos seste er sich für die reinen Belange des Deutschtums ein und eröffnete mit wenigen Gestinnungsgenossen den schärfsten Kampf gegen den Liberalismus, die jüdische Rassenvorherrschaft, den Klerikalismus und die undeutsche Politik der Dynastie. Das Totschweigen Schönerers durch die seile Presse reichte nicht hin, die befreiende Wirkung seiner Weckruse in der deutschen Jugend und den



breiteren Boltoschichten hintanguhalten. Soweit es Rede- und Preffefreiheit erlaubten, brach Schonerer offen mit jener "patriotifden" beutschen Ergebenheitspolitif, die fich auf ben bunflen Linien ber habsburger bewegte, und forderte die Rudfehr ber beutsch-öfterreichischen Bundesländer - unter ftaatlider Sonderstellung Galiziens, der Bufowina und Dalmatiens - in ein gefamtdeutsches Reich. Es war die Fortfegung des großbeutiden Rampfes, für den in den Tagen der Frankfurter Nationalversammlung und fpater die beften Beifter gerungen und gefungen. Ein leuchtendes Lebensziel ging ben Deutschfühlenden wieder voran. Für die innere Befundung des Bolfes ftellte Schonerer 1879 ben Brundfat auf, daß "den bisher bevorzugt gemefenen Intereffen des beweglichen Kapitale und ber bisherigen semitischen Berrichaft des Beldes und der Phrase die Interessen des Grundbesiges und der produftiven Sande fowie die Rrafte und Rechte ber ehrlichen Arbeit in Sinfunft mit Entschieden. heit entgegenzustellen und zu fordern feien".

Am 10. Dezember 1880 unterbreitete Schonerer bem Abgeordnetenhause den erften Untrag auf Einführung des allgemeinen, gleichen und bireften Wahlrechtes, bas jedem Staatsbürger nach Bollendung des 24. Lebensjahres guftehen follte. Im gleichen Jahre veröffentlichte Schönerer bas "Linjer Programm" ber beutschnationalen\*) Forberungen an den Staat und die Bufunft. Es eröffnete ben Rampf um die nationalstaatliche Einigung, ben Schut heimischer Arbeit, foziale Reformen, obligatorifde Arbeitergewertichaften, Die Schaffung eines Wolfswirtschafterates, die Unabhängigfeit des Staates von den Geldmächten, Forderungen, die jum Zeil heute, nach einem halben Jahrhundert, bas politische Denten des deutschen Bolfes noch immer beschäftigen.

Befonders fdmer laftete auf der beutsch-öfterreichischen Bevolkerung der geistige Drud der politifierenden römischen Rlerifei. Gie verleugnete oft ihre beutsche Abstammung bis gur Preisgabe des eigenen Bolfstums. Diefer von Rom aus beftimmte Rlerikalismus hatte am faiferlichen Sofe feine Beichtväter, in Abelstreifen feine Jefuiten, in ber Beamtenschaft feine Proteftionsfinder, im Burgertum und in ber Frauenwelt feine Leichtgläubigen, in der abgeschiedenen Gebirgswelt feine gefügigen Raplane. In jeder Bolfsichicht gebrauchten bie Werkzeuge firchlicher Machtpolitit andere Lodmittel, fie gaben fich ftreng dynastisch und wieder radital demofratisch, international und national, fapitals. fromm und proletarifd, judenfeindlich und judenfreundlich, belogen Städter und Bauern, fdmeichelten den Arbeitern, predigten ewigen Frieden und befprengten Ranonen und Rriegsschiffe mit ihrem Beihwasser. Gegen den dauernd fortgefetten Bolts-

\*) Unter beutschnationaler Parteibewegung verstand man damals die völtische Bewegung Schönerers, die aber in feinerlei Zusammenhang mit der späteren Deutschnationalen Boltspartei im Reich steht.

verrat der politisserenden römischen Klerisei glaubte Schönerer die einzige hilfe in der Losung zu finden: Los von Nom! Seinem Aufruse folgten über hunderttausend Deutsche, die aus der politisterenden Kirche austraten.

Eine Folge der volltischen Arbeit Schonerers, ber für die Gründung von Studenten-, Turner-, Schulund anderen Aufflärungs- und Schupverbanden große perfonliche Opfer brachte, war die Radifa= lifierung aller deutschen Parteien. Je weitgehender die nationalen Bedingungen ber anderen für die Dulbung der jeweiligen Regierungen und besonders die Bewilligung der "Staatsnotwendigfeiten" im Parlamente wurden, defto mehr mußten die geduldigften Deutschen gur Überzeugung fommen, daß auch ihre Wurfel nicht am grunen Tifche ber gemeinsamen Böltervertretung, fondern im eigenen Bolfe fallen wurden. Der abgelebte Liberalismus fand in der beutschnationalen und driftlichfozialen Bewegung tampfluftige Überwinder. Seine hinterlaffene Leibesfrucht war die fudifche internationale Sozialbemofratie, die im Zeichen des allgemeinen Wahlrechtes am 14. Mai 1907 einen jahen Auffdwung erlebte, aber ichon nach einigen Jahren von den national gewordenen "Genoffen" aller Bolter mit Ausnahme ber beutschen - in einen Erummerhaufen verwandelt wurde.

Adolf hitler sagt in seinen Wiener Lebenserinnerungen über den Kampf der Alldeutschen Partei gegen das deutschseindliche Habsburgertum: "Sie hat zum erstenmal die Sonde an diesen faulen Staat gelegt und Hunderttausenden die Augen geöffnet. Es ist ihr Verdienst, den herrlichen Vegriff der Vaterlandsliebe aus der Umarmung dieser trausrigen Dynastie erlöst zu haben."

### Anfange der Behilfenvereine.

Diese guten Unfase einer nationalen und sozialen Wolfsbewegung, die auch den deutschen Arbeiter in seine Rechte gesetht hätten, wurden durch perfönliche Streitigkeiten der Führer, die ihre perfönlichen Neigungen nicht zugunsten der großen deutschen Sache zu überwinden vermochten, zunichte.

So fah fich der beutsche Arbeiter wiederum auf fich selbst gestellt und mußte zur Gelbsthilfe greifen.

Die Entstehung der deutsch-völkischen Arbeiterbewegung ergab sich aus dem Zusammensluß zweier Quellen. Die ältere davon kam aus der Gefährdung der Eristenz deutscher Handwerksgehilsen durch die Einwanderung von Lohndrückern aus den tschecklichen Agrargebieten, die jüngere aus der nationalpolitischen Erhebung. War es der wirtschaftliche Niedergang des Handwerks überhaupt, daß es nur färgliche Löhne zahlen konnte und daher vielsach von deutschen Lehrlingen gemieden wurde, war es die Sparsucht der Meister, die den Mitarbeiter unzulänglich bezahlte, gleichviel, man konnte in den siedziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine nationale Umschichtung in den deutschen Gewerben und Kleinindustrien, besonders Wiens und der Sudetenländer, beobachten. Je schwieriger sich die Konkurrenz mit der Maschine und der Übergang vom Gehilsen zum selbständigen Meister gestaltete, desto drückender wurde von den bodenständigen deutschen Gehilsen das Eindringen der Fremden in alle Werkstätten verspürt. Aus dieser unverkennbaren nationalwirtschaftlichen Notlage wurden die ersten Vereinigungen zur völkischen und sozialen Selbstwehr geboren.

. Im Mai 1885 gründete sich ohne parteipolitische Anregung der "Deutsche Gefellenverein" in der füdböhmischen Stadt Budweis, am 15. Dezember desselben Jahres der Deutsche Gehilfenverein in Reichenberg. Das Beispiel wirkte. Es folgten 1887 die Gründungen in Gablong und Urnau, 1888 in Tetschen, Sobenelbe, Jungbuch und Mährisch-Trubau. Schon in diefen Unfängen berief ber tatkräftige Reichenberger Verein für den 4. November 1888 den erften deutschen Gehilfentag für Böhmen und Mähren nach Reichenberg ein. Diefe bescheibene Tagung vor nahezu 50 Jahren wurde für die Erkenntnis der deutschen Arbeiterfrage von dauerndem Werte. Sie war von feiner politischen Partei besucht oder entfernt beeinflußt und trug daber rein fachlichen Charafter. Der Gehilfe M. Fleck schilderte die Lage folgendermaßen: "Die tschechiichen Arbeiter werden bevorzugt, weil fie billiger arbeiten und fich, da fie gar feine Standesehre befigen, die niederträchtigfte Behandlung gefallen laffen. Die deutschen Gehilfen verlangen nichts Ungebührliches, fie wollen nur menschenwürdig eristieren. Durch die tschechische Ronfurreng find beute die Löhne derart herabgedrückt, daß weder Meister noch Gehilfe etwas verdienen können."

Der Gehilfentag beschloß die Gründung eines Zentralverhandes, die herausgabe eines Fachblattes und die Einführung der Reiseunterstüßung.

Dieser deutsche Gehilfentag 1888 in Reichenberg, ber noch auf vereinsmäßiger Grundlage aufgebaut ift, wird die Reimzelle der fpateren Deutschen Arbeiter : Partei. 1893 gründet der Mechanifer : gehilfe Franz Stein den politischen "Deutschnationalen Arbeiterbund", der feine Forderungen auf Grund des "Linger Programms" formulierte und sich als Teilglied der alldeutschen Bewegung fühlte. In den folgenden Jahren gaben Vertretertage des "Verbandes deutscher Gehilfen- und Arbeitervereinigungen Ofterreichs", deffen Sit Mährisch-Trubau war, fobann bas Ericheinen der erften nationalen Arbeiterzeitung "Der hammer" und die deutsch-völkischen Arbeitertagungen in Böhmen, Mähren und in den Alpenländern der völfischen Arbeiterbewegung troß aller Unterdrudung durch die Regierung und Bekämpfung durch die internationale Sozialdemokratie

großen Auftrieb. Die Egerer Tagung 1899 stellte ein nach 25 Sähen gegliedertes Forderungsprogramm auf und erklärte sich als Glied der von Schönerer gegründeten Alldeutschen Partei. Im besonderen wurden folgende Grundsähe aufgestellt:

Die Gesamtheit des Volkes ist verpflichtet, jedem einzelnen ehrlich arbeitenden Volksgenossen ein menschenwürdiges Dasein, gebührenden Anteil an dem Ertrage der nationalen Arbeit und den Mitgenuß der idealen Güter unserer Rultur zu sichern; daher fordern wir:

- 1. die Wahrung der Freiheit und Ehre der Arbeit und die rechtliche und tatsächliche Anerstennung der Stellung des Arbeiters als eines gleichberechtigten Teiles beim Abschlusse des Arbeitsvertrages; volle und unbeschränkte Koalitionsfreiheit;
- 2. die Anerkennung des Rechtes auf Arbeit; im Falle der Arbeitslosigkeit oder in jenem der Arbeitsunfähigkeit Gewährung des entsprechenden Unterhaltes;
- 3. die Sicherung gebührender Entlohnung ber Arbeit;
- 4. die Sicherung des Arbeiters gegen die Ge-fährdung feines Lebens und feiner Befundheit;
- 5. ausreichende Vorkehrungen gur Durchführung aller Magnahmen, welche gur Erreichung biefer Ziele erforderlich find.

Ein selbstmörderischer Zwist in der SchönererPartei vernichtete viele glänzende Ansätze zu einer großen deutschen Arbeiterbewegung und machte dafür leider die Kräfte frei für die Bildung von Standesvertretungen zunächst auf gewerkschaftlicher Grundlage. 1901 wurde der Gewerkverein deutscher Berg= und Hüttenarbeiter Ofterreichs gegründet, 1903 der Gau Ofterreich des D. H. D. (Deutscher Handlungsgehilfen-Berband) und die Gewerkschaft der deutschen Eisenbahner als "Deutscher Rechtsschuße und Gewerkverein für Ofterreich" (später Reichsbund beutscher Eisenbahner). Weitere völkische Gewerkschaften der Kellner, Bauarbeiter, Gürtler, Bäcker usw. folgten.

Das erste Gebot des deutschen Arbeitertums war die Erhaltung der kulturellen Geschlossen-heit des ganzen bodenständigen Bolkes in seinen Lebensansprüchen. Ram diese seste Grundlage ins Wanken, so hing jeglicher wirschaftliche Fortschritt des Arbeitnehmers in der Luft. Die Abwehr der völkischen Gewerkschaft richtete sich demzusolge in Kontrolle, in öffentlicher Kritik, in dem Aufruf der Offentlichkeit, ja in wiederholten Ausständen gegen Unternehmer und Aktiengesellschaften, denen fremde Arbeitskräfte, die hilflos und isoliert in der neuen Umgebung dastanden, lieber waren als tüchtigere und vielleicht etwas teuerere Volksgenossen. Es zeigte sich dann allgemein, dass

die Rechnung bes Spefulationsfavitals mit verbilligten willfährigen Arbeitsfräften auf Täuschung fußte. Wohl gaben fich bie berangelodten Glawen vorerft mit Cohn und Diftat unter ben entwürdigenoften Berhaltniffen zufrieden. Balb verwandelte fich indeffen bie Unterwürfigkeit in fturmifche Lohn-, Sprachen-, Schul- und 2Bobnungsforderungen ber burch Dadzügler verftartten Fremdentolonien. Dach einem Jahrzehnt ober früher ichon verurfachten die Ginwanderer bem Unternehmen und ber ursprünglich rein beutschen Ortsgemeinde höhere Ausgaben als bie inzwischen zerftreute ober mit Unluft erfüllte beutsche Arbeiterichaft aus der Grundungszeit. Aber bem verblendeten Industriefapital war mit folden Überlegungen, völkischen Bitten und Beschwerden faum in ben feltenften Fallen beizutommen. Der nationalbewußte Arbeiter tampfte bier allein für feine Familie und die Bufunft des Bolfsganzen.

Bur nationalen Entwidlung der beutschen Indufirie Ofterreichs ftellte der "Deutsche Gewertschaftsführer" folgende Betrachtungen an: "Dem beftehenden oder eingebildeten Intereffe an der ,billigen' flawischen Arbeitefraft ift ein anderes Intereffe entgegenzustellen. Es läßt fich nicht erfinden, tonstruieren oder beschließen, sondern muß als lebendige Rraft im wirtschaftlichen Leben gegeben und burch Organisation befähigt fein, der ungeheuren Gewalt bes Rapitals bei seinem Clawisierungswerte in ben Urm gu fallen. Wir haben in der öfterreichifden Industrie ber Sudeten- und Alpenlander 20569 Induffrie-Betriebe, davon 17317 ober 84 vom hundert in ,deutschen' Banden. In der deutfchen Großinduftrie, im deutschen Großhandel und Berkehr waren schon im Jahre 1900 über 700000 nichtbeutsche Arbeitnehmer be-Schäftigt, die rund 1 900 000 felbstverftändlich nichtdeutsche Angehörige erhielten. Mag ein großer Zeil bes deutschen Industriebefiges in ben Lebensräumen anderer Bolfer gelegen haben, fo ging die Bahl nichtdeutscher Arbeiter in gemischten und rein deutichen Städten und Begirten doch in die Gunderttaufende. Gehr fdwer traf auch die Befchäftigung von 100000 Fremden durch das deutsche Gewerbe den Bolfsbestand. Denn der Standort biefer mehr volkstumlichen Erwerbszweige befand fich nur in feltenen Einzelfällen jenfeits ber beutichen Sprachgrengen. Gabe es nun feine Rraft, welche aus Selbsterhaltungstrieben ben Berwüftungen des Kapitalismus im Deutschtum Schranten feste, dann hatten wir nur die Jahre und Monate ju gablen, bis unfere Induftrie von einer Mehrheit flawischer Arbeiter bedient wurde. Was unterdeffen aus der deutschen Beimat geworben fein mußte, bas braucht erft nicht gefagt gu fein." Der Fremde fam unter biefen gegebenen Berhältniffen schrittweise vorwarts, ber gaftfreundliche Deutsche abwärts. In ber deutschen Arbeiterwelt nahm bie unfichtbar ichleichende Glawisterung ben Unfang. Die völfische Berufsorganisation legte

als untrügliche Sonde das feinste Geäder der Entbeutschung bloß und ermöglichte so die rechtzeitige
Bekämpfung der schwersten Gefahr, die dem überwiegend gewerblich-industriellen Deutschtum von
innen heraus mit langsamer Zerstörung drohte. Zudem bewährte sich der völkische Berufswächter gegenüber dem untätigen Staate und der zersehenden
Internationale auch als Erwecker und Erzieher zur
eigenen Kulturgemeinschaft.

Überall, wo deutsches Arbeitsvolf in der Welt ohne staatliche Rückendeckung in das Berufs- und Wirtschaftsleben einzugreisen hatte, bildete der völkische Gewerkschaftsgedanke für den Erhalt, die Widersstandsfähigkeit und den sozialen Frieden der Volksgemeinschaft eine feste Stüße. Es war ein Zeichen gesunden Willens, daß die deutschfühlenden Arbeiter der Sudeten- und Alpenländer troß aller Entfäuschungen mit ihrem Bürgertum, dem Staate und verhetzten Werksgenossen den harten Aufbau nationaler Gewerkschaften auf sich nahmen. Dem einzelnen Kämpfer war einleuchtend, daß mit den Gründungen heftige Widerstände auf allen Seiten hervorgerufen und zahlreiche Eristenzen als Opfer fallen würden.

3m "Deutschen Arbeiter" eröffnete 1901 ber Berfaffer diefer Arbeit mit einer Auffahreihe die Werbung. Er ichlug als übergang zu reinen Fachverbanden örtliche Fachgruppen in den allgemeinen Bereinen vor, ferner die Umwandlung bes Mährifd-Trübauer Gefamtverbandes ber völfifchen Arbeitervereine Ofterreichs in eine zentrale Bereini. gung gewerkschaftlich eingerichteter Arbeitervereine und deutscher Berufsverbande. Zwei Brofchuren aus feiner Feder traten für die Schaffung eigener Gewertschaften ein. Das bedeutete ein magemutiges Beginnen, denn die internationalen Gewertschaften ber Sozialbemofratie hielten zur Zeit rund 100 000 Arbeiter unter ihren roten Sahnen und ftreikten jebe ichwächere andersgefinnte Bereinigung gleich bei ihrem Erscheinen im Betriebe gu Tobe.

### 4

### deutsche Arbeiterpartei

Um die Jahrhundertwende konnte im alten Ofterreich von einer gesellschaftlichen und politisch en Gleichberechtigung der besitzlichen arbeitenden Staatsbürger keine Rede sein. Im Deutschen Reiche hatte Bismarch 1871 das allgemeine Stimmrecht in die neue Verfassung eingebaut, der frühere deutsche Bundesstaat Ofterreich aber hielt weiterhin durch mehr als dreifig Jahre an empörenden Wahlprivilegien starrsinnig sest. Ein Abgeordneter zum Neichbrate entsiel auf 64 Großgrundbesser, 27 Handelskammerräte, 4246 städtische und 13190 bäuerliche direkte Steuerzahler, auf 70000 Besitzlose in einer Kurie, der zum Übersluß auch alle privilegierten Wähler mit einem zweiten Stimmzettel als ungebetene Gäste angehörten. In den

fiebzehn Landtagen der öfterreichischen Reichshälfte standen die Dinge noch schlimmer. Dem bohmischen Landtage gehörten 4 katholische Bischöfe, 2 Universitäterektoren, 70 Abgeordnete des meift adeligen und firchlichen Großgrundbesites, 15 Bertreter der Handelskammern, 87 städtische und 79 ländliche Abgeordnete an. In den Candtagen wie in ben Städten und Industriegemeinden ging die weit überwiegende Mehrheit der Arbeiter vollftändig leer aus, weil fie feine direkten Steuern, sondern nur die Verbrauchssteuern mit den taglichen Einkaufspreifen bezahlte. Dafür konnte der Arbeiter aus dem Gesamterträgnis der Staatseinnahmen herauslesen, daß die direkten Steuern der politisch Bevorzugten jährlich rund 300 Millionen Rronen, die indirekten Konfum- und Zollsteuern ber Maffe rund 800 Millionen Kronen bem Staatsfäckel eintrugen.

Micht beffer verhielt fich die burgerliche Gefellschaft, die unter bem Schute des Raiferadlers ben Staat, die Urmee und die Wirtschaft beherrschte. Abkunft und das höhere Schulzeugnis galten alles, gemeinnütige Arbeit, Tüchtigkeit und Lebenserfahrung nicht viel. Rlaffenhochmut forderte Klaffenhaß heraus. Die in Wahlzeiten als zweites Wort des bürgerlichen Wahlwerbers gebrauchte "Arbeiterfreundlichkeit", die dummfte Gris maffe der Gelbstüberhebung, lockte den Entrechteten über die Abgrunde sozialer Unterscheidung nicht berüber. Richt wirtschaftlicher Reid trieb den gebrudten Arbeiter in anhaltende Gegenfage gu bem oft unwesentlich beffer gestellten Sandwerksmeister, den kleinen Raufmann oder Industriellen, vielmehr beleidigte eine immer fühlbare mindere Achtung feitens der burgerlichen Rreife fein überaus empfindliches Rechtlichkeitsbewußtsein. In feinem Wolfe entfremdeten fich die Gebildeten und Besitenden so weit von der Dentweise und dem einfachen Gemütsleben der fogenannten unteren Schichten wie im beutschen. Der lauernde Jude erspähte daher bald, wo er den Hebel der Massen= betorung für feine Macht und fein Gefchäft anguseten hatte.

Die politische Gleichstellung aller Staatsburger durch die Verleihung des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechtes bedeutete ben Abschied von der legendaren deutschen Vormacht in Ofterreich. Zehn Millionen Deutsche konnten jest selbstredend die siebzehn Millionen Slawen und eine Million Romanen weber beherrichen noch verfassungegemäß bestimmend weiterführen. Ein internationaler Arbeiterstaat bingegen behauptete sich nicht einmal als graue Theorie sozialdemokratischer Literaten und hielt als geschäftskundige Phrase die Organisation ihrer öfterreichischen Gesamtpartei kaum ein paar Jahre gufammen. Die deutsche Politit mußte fich vor ben unabanderlichen Tatsachen der europäischen Entwicklung zur Umtehr entschließen, fich in Staat, Wirtschaft und Rultur nur auf die eigenen Rrafte

gurudziehen. Wie einft die wirren Traume eines romifch-deutschen Imperiums, die Kreuzzuge und die zerfleischenden Kriege wegen der Auslegung judischer Religionsbücher die deutsche Nation bis an die Wurzel im Bestand gefährdeten und schlieflich als furchtbare Läufdungen preisgegeben werden mußten, waren auch die jahrhundertelang gebrachten Opfer im habsburgerreich für feine nicht mehr gegebene Sendung nach dem Gud-Often endgültig einzustellen. Eine nationalpolitische Einheits. front der Deutschen Ofterreichs Scheiterte gunächst an beren räumlich und fozial verschiedenartigen Lebensintereffen. In der Millionenmasse deutscher Arbeiter fand die obrigkeitsfromme, matte Politik des Bürgertums, des bisherigen Wortführers nationaler hoffnungen, feinen Unklang mehr, und man sehnte sowohl in der Wahrung der volklichen Grund. rechte wie in wirtschaftlicher Binficht einen rabifalen Kurs herbei. Das Beispiel flawischer Erfolge wirkte einleuchtend. Darin lag ja bie drückendste Belastung für das werktätige und leistungsfähige deutsche Arbeitsvolk.

Nach der Auflösung der alldeutschen Partei richtete sich der gesunde deutsche Arbeitergedanke auch politisch wieder auf. In einer Entschließung der Arbeitervereine zu Saaz 1902 wurden noch auf "die Schaffung einer großen alldeutschen Partei" zur Durchsebung der wirtschaftlichen, völkischen und politischen Forderungen der Arbeiterschaft größte Hoffnungen geseht. Aber eine gemeinsame völkische Bürger- und Arbeiterpartei kam im alten Osterreich nicht mehr zustande.

Der Saazer Tagung folgte am 8. Dezember 1902 in Reichenberg eine weitere, auf der Bergarbeiter Frang Sadel die Urfachen befprach, die gur Gründung einer eigenen Deutschen Arbeiterpartei führen müßten. Dach langem Für und Wider beschloß die Reichskonfereng: "Die heute versammelten Vertreter ber deutschnationalen Arbeiterschaft Ofterreichs erkennen die Notwendigkeit einer freien, selbständigen Organisation und erklären, sich unter den gegenwärtigen Berhältniffen feiner der politiichen Parteien anzuschließen." Die Forderung nach einer staatlichen Alters- und Invaliditätsversicherung, das Vereinigungsrecht der landwirtschaftlichen Urbeiter und andere Fragen beschäftigten weiterhin die Tagung. Un der Geschlossenheit der Bewegung scheiterten alle Versuche von rechte und linke, in ihren Kreisen parteimäßige Gefolgschaft und Unhang zu werben. In den Alpen- und Sudetenländern reifte der Wille gur Arbeiterpartei, ohne daß man fich über die geringe Zahl geschulter Redner, den Mangel an Gelb und Zeitungen, den gu erwartenden Vernichtungsfrieg der Sozialdemofratie, die Gehäffigkeit bürgerlicher Angriffe u. dgl. im unklaren geblieben wäre.

Um 15. November 1903 fand in Auffig eine neue Reichstagung ftatt, die restlose Rlarheit

schaffte. Um 14. und 15. August 1904 frat zu Trautenau der erste ordentliche Parteitag zusammen. Das einstimmig genehmigte Parteiprogramm erklärte in seinem grundfählichen Teil:

"Die Deutsche Arbeiterpartei erftrebt bie Bebung und Befreiung der arbeitenden deutschen Bolksichichten aus dem Buftande ihrer heutigen wirtschaftlichen, politischen und fulturellen Unterbrudung. Gie geht bierbei von der Uberzeugung aus, daß der Arbeiter nur innerhalb ber natürlichen Grengen feines Boltstums fich gegenüber ben übrigen Bolfsflaffen der Rulturgemeinschaft gur vollen Geltung feiner Arbeit und Intelligenz emporringen fann. Bir verwerfen die internationale Organisation, weil sie den vorgeschrittenen Arbeiter burch ben niebriger ftebenben erdrückt und vollends in Ofterreich jeden wirk. liden Fortschritt ber deutschen Arbeiterflaffe unterbinden muß. Wir bilden feine engherzige Rlaffenpartei. Die Deutsche Arbeiterpartei vertritt bie Intereffen aller ehrlichen produktiven Arbeit überhaupt und ftrebt die gangliche Befeitigung aller Migverhaltniffe und die Berbeiführung gerechter Buftande auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens an. Wir find eine freiheitliche nationale Partei, welche mit aller Scharfe bie reat. tionaren Beftrebungen, die feudalen, fleritalen und fapitaliftifden Borrechte fowie jeden fremdvöltifden Einfluß befampft. Die Geltendmachung von Arbeit und Biffen in Staat und Gefellichaft ift das Biel, Die wirtschaftliche und politische Organisation bes arbeitenden deutschen Bolfes das Mittel gur Erreichung Dieses Bieles der Deutschen Arbeiterpartei."

Die staatspolitischen, nationalen, freiheitlichen, fulturellen und wirtschaftlichen Forderungen decften fich natürlich oft mit ben im Linger und Egerer Programm niedergelegten Forderungen der nationalen Gefamtbewegung. Das Programm vermied rein theoretische Auseinandersenungen und zeigte in eindeutiger Faffung ben Willen und Weg gu einer neuen fittlichen Bolfsordnung und einem Staat als Mittel jum Schuge aller guten Rrafte des Deutschtums. In der naturgegebenen volkseigenen Rultur follte fid Arbeit und Wiffen entfalten. Jedem Boltsgenoffen fei fur Gemeinschaftsarbeit die perfonliche Wertung zu fichern. Der private Kapitalismus durfe bas Gemeinwohl nicht schädigen. Das freie Wahlrecht, burchgreifende politische Selbstverwaltung, nationale 26grengung der Bolfergebiete, Bollgemeinschaft Ofterreich=Deutschland u. a. waren Forderungen jener Beit, doch blieben Bodenreform, Die icharfere Befteuerung des Renteneinkommens, ein wahrhaft völkisches Schulwesen, ein Volksheer u. a. Forderungen bis in die Gegenwart binein.

Den fehr jaghaften und biegfamen Gelegenheits.

fundgebungen der deutschbürgerlichen Politif im alten Ofterreich widersprach hier der aufstrebende Geist der zahlenmäßigen Bolksmehrheit und unverdorbenen Kraft der deutschen Arbeiter. Sie trugen den Glauben im herzen, wenn auch nur Rufer in einer muden Epoche, so doch Wegbereiter einer herannahenden kampfesfreudigeren zu sein.

Die bürgerliche Preffe, mochte fie noch fo nationale Zone pflegen, lehnte in fpiegerhafter Berbohrtheit die Deutsche Arbeiterpartei stillschweigend ab. Go mußten fich beren Apostel mit bescheidensten Kräften und Mitteln durchschlagen. Der Borfigende Wilhelm Prediger, aus ber Glasarbeiterschaft des deutschböhmischen Ifergebirges fammend, eilte als volkstumlicher Redner in Versammlungen durch alle Gaue Deutsch-Ofterreichs In fämtlichen Organisationen deutschfühlender Arbeiter und Angestellter wedte die neue Botschaft das erfcutterte Gelbftvertrauen. Bezirks- und Landestonferenzen unterrichteten die Getreuen und wehrten Angriffe von allen Seiten ab. Im November 1904 übernahm Bans Knirfd die Bauptgeschäftsstelle der Partei in Auffig.

Ein Jahr nach Trautenau geriet die Partei in den ersten Bahltampf. Es war eine harte Probe aufs Erempel. In einem der induftriereichften Bebiete Ofterreichs, dem Sige altefter fozialbemofratiicher Organisationen seit den Zeiten Laffalles, mußte fich der Führer der Deutschen Arbeiterpartei dem judifden Führer ber öfterreichifden Gozialbemofratie Dr. Biftor Adler zum Kampfe ftellen. Es handelte fich um das Reichsratsmandat in dem Riefenwahlfreis Reichenberg, Friedland, Warns. dorf, Rumburg, Ramnig, Steinschönau, Saida uff. Prediger ftand ohne eine verbreitete Zeitung, ohne Geld und mangels freigestellter Kräfte mit nur zwei, drei Parteigenoffen als hilfsrednern allein im Rampfe. Der Wahlgang am 18. Oftober 1905 bot fehr bemerkenswerte Aufschlüsse. Von 90000 Wahlberechtigten gingen nur 49 000 zur Urne. Das Bürgertum blieb mit feinen Stimmzetteln und fragwürdigen nationalen Gorgen zu haufe! Bewählt wurde Dr. Abler mit 30000 Stimmen. Prediger erreichte 14000 und hielt in den faum 20 Arbeitergemeinden, wo bereits Parteigliederungen bestanden, dem Gegner überall die Baage. Zwei Tatfachen lagen gutage: die ehrende Ab. lehnung der Deutschen Arbeiterpartei durch den feigen Liberalismus, der fid in feinen politifden Privilegien geborgen wähnte, und die Berbefraft ihres Programms in der Induftriearbeiterichaft. Mur im Zeichen ber neuen nationalen und fogialen Bedanken follte fich die Erhebung des deutschen Boltes vollziehen. Diefer erfte Bahltampf ber Partei war zugleich ber lette in ber "fünften Rurie" des alten Ofterreid. Das gleiche Bahlrecht rückte beran.

### Volkbewußtes Arbeitertum

"Die völkische Gewerkschaftsbewegung", schrieb ber "Deutsche Gifenbahner" im Februar 1904, "ift eine Rulturbewegung. Sie will die großen Maffen des Volles auf eine höhere Stufe der fozialen Eristenz erheben. Millionen sollen Unteil bekommen an den reichen Gutern des Lebens und fich durch eigene Rraft zu Licht und Luft emporringen. Die Futterfrage ift die erste, aber nicht auch die lette . . . Wenn sich die Organisation darauf beschränken wurde, nur um die Vorteile bei Lohn und Arbeitsgeit zu ftreiten, wenn fie Pflichtbewußtsein, Difgiplin, Begeisterung, turz, ihr ganges fittliches Programm über Bord werfen wurde, dann tonnte man am Papier vielleicht ein Zusammengeben aller Sungrigen verlangen, die Gewerkschaft wurde dissiplinlose und untereinander intereffelose Scharen anführen, es mare ber Traum des Beltproletariats, ber Traum der internationalen Sozial. demofratie. Wir aber träumen nicht und feben die Welt mit offenen Augen." Rein Zweifel, fur den Zukunftsstaat der Sozialdemokratie waren die aufftrebenden nationalen Gewerkschaften nicht ju haben. Ihre positive Arbeit dagegen festigte bas Vertrauen der Berufsgenoffen. Unverdroffen und nicht fruchtlos bemühten fich brave deutsche Arbeiter ohne Unspruch auf äußerliche Unerkennung und Parteiverforgung um die gewerfschaftliche Erziehung und Kulturarbeit. Um 29. April 1906 hielten die Berbande in Leitmerit eine Beratung ab, die der Bewegung vier Leitfase gab, in benen ftreng nationalwirtschaftliche, untonfessionelle, gegen ben Bürgerkrieg und internationale Ideologie gerichtete Programmforderungen das fozialpolitische Ringen formulierten.

### Gleiches Wahlrecht.

### Länderweise Parteigliederung.

Die weitere Entwicklung brachte im Jahre 1906 die Erfüllung der schon in Sat 7 des Linger Programms von Schonerer aufgestellten Forderung bes allgemeinen, gleichen, geheimen und diretten Wahlrechtes, das auch die Sozialdemokratie verlangt hatte. Mächtig ichof eine rote Springflut gen himmel und fturzte jählings ins Meer ber Enttäuschung gurud. Das war die Geschichte des allgemeinen, gleichen Wahlrechtes in Ofterreich. 3wei Fattoren vor allem versprachen fich von diefer überfälligen Reform einen Bunderfegen: bie Gogialdemokratie einen fabelhaften Machtzuwache, der alte Raiser die Uberwindung der nationalen Rämpfe, friedfertige wirtschaftliche Arbeit und neues Intereffe der unzufriedenen Bolfer fur bas sieche Reich. Taufende Bolksversammlungen und Demonstrationen hörten das sichere Berfprechen ber Internationale, daß mit der Beseitigung der politischen Vorrechte und der Einführung einer wahren Wolfsvertretung ein sonnigeres Zeitalter der Arbeiter "aller Zungen" beginnen werde. Die Palabine Habsburgs hofften, in bem von Rossuths Rebellengeist widerhallenden Ungarn den Übermut des magbarischen Staatsvolkes durch Entfesselung der dort unterdrückten Deutschen, Slowaken und Rumänen zu bezwingen, in der österreichischen Reichshälfte hingegen die auseinanderstrebenden Völkerschaften für immer an die schwarzgelbe Kette der Dynastie zu legen. Sonderbare Rechnungen, in der Zat!

In Mähren war am 27. November 1905 eine für die Völkerkämpfe Ofterreichs grundsähliche Neuerung, der Nationalkataster, mit der Landtagswahlordnung Gesetz geworden. Er verpflichtete seden Wähler zum Bekenntnis seiner Volkszugehörigkeit. In der städtischen, der ländlichen und der allgemeinen Wählerklasse konnte nunmehr sede Nationalität unbehelligt von der anderen abstimmen. Nur die Kurie des Großgrundbestes blieb national gemischt.

Der 14. Mai 1907 war der erste Wahltag. Mls Gesamtertrag der Wahlen buchte die rote Internationale 87 Mandate, davon 50 beutsche, 24 tschechische, 6 polnische, 5 italienische und 2 ufrainische. Ein zwölftöpfiger Borftand follte biefe bunte Gefellschaft im Parlamente führen. Die österreichische Sozialdemokratie stand auf dem hochften Punkte ihrer Geschichte. In dem überaus beftigen Wettkampfe um die Macht erhielten die Stimmengabler ber Deutschen Arbeiterpartei ohne genügende Werbung immerhin einige tausend Stimmen. Dach dem Abflauen der Wahlstimmung setten die keineswegs entmutigten nationalen Arbeiter in den Ländern ihre organisatorische Arbeit fort. Der Übergang von der zentralistischen Reichspartei, die fozusagen von oben ber in alle Gaue eindringen follte, ju dem Aufbau von unten ber war für die Bewegung sichtlich von Vorteil. Arbeitervereine, Gewerkschaften und politische Gruppen fcufen fich in Gauen und Ländern gemeinsame Arbeitoftellen und fehr notwendige Zeitungen.

Die Lebensfraft des deutschen Arbeiterprogramms hatte fich schließlich so weit burchgesett, daß ben Länderorganisationen wieder eine gentrale Füh= rung gegeben werden mußte. Dazu kam der Unschluß der politisch obdachlos gewordenen Angestellten und Beamten, für deren foziale Bestrebungen die verkapselten bürgerlichen Parteien unzulänglich und läffig geworden waren. Der Gifenbahnaffistent Ferdinand Ertl, Borfigender der nationalen Gifenbahnergewerkschaft, warf im Oktober 1909 in einer Brofdure die politische Organisationsfrage der Beamten auf und stellte fest, daß die von den Angestellten als Folgewirkung des gleichen Wahlrechtes erhoffte Sozialifierung und Demofratifierung ber bestehenden burgerlichen Fraktionen nicht eingetreten fei.

Berschiedene Rritiken ber gegnerischen Presse veranlaßten bie Reichsparteileitung am 11. Dezember 1910 zu folgender Erklärung: "Eine Partei, welche sich Arbeiterpartei nennt, hat naturgemäß

bie Arbeitnehmerschaft, die Arbeiterflaffe, politisch zu vertreten. Wir verwerfen jedoch ben Standpunkt der Sozialdemokratie, die den Rlaffenhaß gegen andere Gefellschaftsschichten lehrt, welche für fich felbft nur das gleiche Recht wie wir in Unspruch nehmen. Fur bie wirtschaftlichen und politischen Intereffen ber anderen Rlaffen des deutschen Bolfes tritt unsere Partei nur insoweit ein, als diese mit den Intereffen der Arbeiterschaft nicht in Widerspruch fteben. Mitglied der Partei fann naturlich jeder Deutsche fein, der fich ausschlieflich ju ben Grundfagen ber Deutschen Arbeiterpartei befennt. Wir verweisen darauf, daß die Betonung des Rlaffenftandpunttes nur die Folgerung aus dem Beftreben ift, die politifche Bertretung nach den wirtschaftlichen Bedurfniffen der aus Arbeitnehmern bestehenden Mehrheit bes deutschen Bolfes einzurichten. Als eine nationale und freiheitliche Partei erachten wir ein enges Busammenarbeiten mit den übrigen deutschfreiheitlichen Parteien in rein volfifchen und freiheit. lichen Belangen als im Lebensintereffe unferes ichwer bedrohten Boltes in Ofterreich gelegen."

### Wirtschaftliche Arbeit.

Noch aus ben Anfängen ber Bewegung her lebten etwa 150 beutsche Arbeiterbildungs und Unterstüßungsvereine in ganz Ofterreich fort und durften zumeist auf schöne Leistungen in ihrem engen Wirkungskreise verweisen. Diese brauchbaren Unterlagen für die gewerkschaftliche Zukunft herzusichten und zu erhalten, war Sinn und Zweck von Gaus oder Landesverbänden, die in den Jahren 1907/08 geschaffen und mit den zentralen Berussverbänden durch eine Zentralselle in Wien versbunden wurden. Spisenorganisation dieser Versbände und der Gewerkschaften war die "Zentralstom mission deutscher Arbeitnehmervereinigungen Ofterreichs".

Unaufhaltsam troß Wirschaftskrisen, monopolartigen Sperren von Werkstätten und Fabriken burch Tarisabkommen der roten Parteigewerkschaften, offenem Terror und anderen Hemmungen vollzog sich die Stärkung der nationalen Gewerkschaften. Ende Juni 1907 fand in Gegenwart von neun Abgeordneten verschiedener deutschreibeitslicher Parteien in Wien die Jahresversammlung des Neichsbundes deutscher Eisenbahner statt. In 81 Ortsgruppen zählte man 7500 Mitglieder.

Auch der deutschnationale Handlungsgehilfen-Berband hielt andauernd die aufsteigende Linie. Bon 1906 bis 1910 vergrößerte sich das Ortsgruppennets von 61 auf 141, der Mitgliederstand von 3169 auf 7982. Zähe Standesarbeit bemühte sich um die Verbesserung der Pensionsversicherung, das Ladenschluß- und das Handlungsgehilfengeset, den Abschluß tollektiver Verträge u. a. m. Der Verufsausbildung dienten 71 Lehrgänge.

### Jude - Arbeiter und Volkstum

Es gab auch in der Gozialdemofratie vereinzelt bodenständige Führer und Geführte, die in einem Berfall des gefamtdeutschen Rulturwillens, ber doch ein wirkliches Lebensbedürfnis jedes deutschen Arbeitemenschen, die einzige Ausruftung feiner Rinder im Ringen um Brot, Recht und Bufunft im Baterlande und in aller Welt bedeutet, ein Unglüd und ein Berbrechen erkannten. Bestenfalls beschränkten fich aber biefe Leute barauf, ein rein perfonliches, ohnehin vorhandenes Volksbewußtfein des Arbeiters juzugestehen, lehnten aber innerhalb der Arbeiterbewegung den nationalwirtschaftlichen Standpunkt gegenüber fremdvölkischem Lohndrud und bas nationale Busammenwirfen mit Bauern und Burgern rundweg ab. Der gange Jammer einer folden auchnationalen Einstellung fprach aus dem Geständniffe des Biener fozialdemofratifchen Führers Pernerstorfer in den "Sozialistischen Monatsheften", wo er folgende Klage erhob: "Unfere italienische Partei in Gubofterreich hat einen ftarten italienisch-nationalen Ginschlag, unsere polnische Partei unter ber Führung unferes prächtigen Dafzonffi, unfere tichedifche, flowenische Partei find alle gut national, auch wir deutschen Gozial. demofraten in Ofterreich burfen nicht nur, wir muffen uns als gute Deutsche bekennen. Der Sozialismus und der nationale Gedante find nicht nur feine Widerfprude, fie gehören notwenbig jufammen. Der Gozialismus foll ber Menfchbeit nicht nur bie geficherte materielle Erifteng Jede Kultur aber ift national. Der bringen. Sozialismus lehnt es ab, etwa aus hungernden Berdentieren fatte Berdentiere machen zu wollen. Er will den freien und felbstbewußten Menfchen schaffen. Und da die Menschheit nur in nationalen Formen lebt, muß er naturgemäß die freien, felbftändigen und felbitbewußten Nationen wollen. Bor funfzig Jahren hat man noch geglaubt, der Beltverfehr werde die Nationen vermischen: bas Umgefehrte ift eingetreten. Wir leben in einer Beit ftarten nationalen Empfindens."1)

Wahre Worte ohne Folgerung. Wo aber lagen die hinderniffe einer nationalen Organisation und Betätigung, wie fie bei allen andersfprachigen Genoffen ichon vor der nationalpolitischen Berftudelung der Internationale Ofterreiche im Jahre 1897 feftguftellen mar? Gie beftanden, wie bereits hervorgehoben, einmal in dem fcmächer entwickelten Bolfsbewußtsein ber Deutschen überhaupt, bem völkischen Berfagen der beispielgebenden deutschen Gebildeten und des Bürgertums und vielleicht am entscheidendsten in bem überragenden Einfluß der überall an der Spipe stehenden judischen Sub. rer, Werber und Zeitungsleiter. Wir finden gum Beispiel unter den Abgeordneten beutsch-öfterreichiicher Bablbezirte die Mamen Dr. Adler, Dr. Ellenbogen, Dr. Schacherl, Dr. Berfauf, Aufter-

<sup>1)</sup> Seft 8, August 1905.





### Links:

Deutsche Studenten kampfen um eine deutsche Hochschule in Wien . Zeichnung von Gauße

### Rechts:

Polizei unterdrückt im Reichstag den Protest gegen die deutsche Sprachentrechtung Badenis (25. Novemb. 1897)

> Aufnahmen: Scherl (4), Histor, Bilderdienst (4)

### Unten:

500 Polizisten gegen volksstreue Deutsche (1909 in Wien-Himmering)







Erst heute ... versteht man in größerem Kreise, was es heißt, si zu müssen. Nun vermag auch vielleicht der eine oder ander tums aus der alten Ostmark des Reiches zu messen, das, ni jahrhundertelang das Reich erst nach Osten beschirmte, um e Kleinkrieg die deutsche Sprachgrenze zu halten, in einer Zeit für Kolonien interessierte, aber nicht für das eigene fleisch und Der Sührer

CAFÉ TMANN Deutid om 29



herem Kreise, was esheißt, fürsein Volkstum kämpsen vielleicht der eine oder andere die Größe des Deutsch= Reiches zu messen, das, nur auf sich selbst gestellt, sach Osten beschirmte, um endlich in zermürbendem 13e zu halten, in einer Zeit, da das Reich sich wohl ht für das eigene Fleisch und Blut vor seinen Türen. Der Sührer, in "Mein Kamps" (Seite 9)



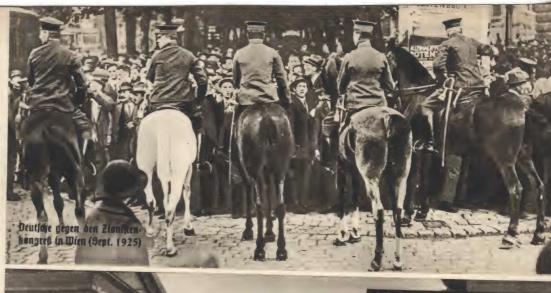





Eine Dy=
nastie, die die
Belange des
deutschen en
Volkesimmer
wieder verriet

"Franzber Kaifer" im Gefolge der wahren Herrscher Öfterreichs (1830-1916)



Sobald das Haus Habsburg sich endgültig entschlossen hatte, Osterreich zu einem slawischen Staat umzugestalten, griff man zu sedem Mittel, das in dieser Richtung als irgendwie geeignet erschien. Auch religiöse Institutionen wurden von diesem gewissenlosesten Herrscherhaus skrupellos in den Dienst der neuen Staatsidee gestellt.

Der Jührer in "Mein Kamps" Seite 118

Don



Ein habsburgischer Eid

fiarl von habsburgs königskrönung 27. 12. 1916 in Budapest

Aufn.: Scherl (1) Hist. Bilderdienst (2)

lig, Dr. Bauer, Dr. Czech, Freundlich, Dr. Ingwer, Dr. Morgenftern, Pid, Schlefinger, Straffer, Zaub, Dr. Karpeles und so fort in unendlicher Reihe. Biele dieser Führer deutscher Arbeiter kamen aus tichechischen, galizischen und ungarischen Judengemeinden daher und hatten für ein deutsches Empfinden natürlich fein Berftandnis. Der judiiche Innismus der marriftischen hetpreffe verförperte ein überlegtes Syftem und gebrauchte eine genau berechnete Methode. Er forderte mit allen Mitteln die Entsittlichung der deutschen Arbeiterjugend in juchtlosen Sportvereinen, wozu insbesondere Bien, die Stadt frivolfter Raffenmischung und grüner Beide für 200000 judifche Einwohner nebst 300000 jubifch Berfeuchten ben geeigneten Boden bot. Bon biefer Judenschaft waren 57,71 vom hundert in polnischen, tichechischen, ungarischen und rumanifchen Gemeinden geboren. Die internationale Menschenherde follte geschaffen werden. hatte man sich in der fozialdemofratischen Arbeiterwelt eines Tages auf folgerichtige vollfische Grundfane befonnen, wohin wurden dann die ungahlbaren judifchen Führer, Unwarter und Literaten geraten fein? Daber mußte die marriftifche Preffe jedes völfische Empfinden und Denken verhöhnen. Taglich hatte ber Deutschöfterreicher Gelegenheit, Die Bestrebungen ber anderen Bolferichaften gu beobachten. Das Raffenproblem trat ihm wie faum anderswo entgegen. Wenn das Erdreich, Die Pflanzen- und Tierwelt gepflegt und bewußt veredelt werden fonnten, war doch ichwer einzuseben, warum gerade fein deutsches Bolkstum mitten unter ben eifersuchtig verteidigten Bekenntniffen der anderen Mationen leeres Vorurteil und ein Bergeben wider eine überfinnliche "Internationale" fein sollte. Der judische Pharifaer predigte gur Ablenkung feiner Opfer den Unfinn einer zwangsläufigen Raffenmischung im Laufe der Jahrhunderte, des Kommens einer Weltsprache und übernationalen Rultur. Dabei war er felbft die trefflichfte Widerlegung jeder Verschmelzungstheorie.

Aus der Wiener Judenschaft gingen in zwei Menschenaltern die meiften Bollzugsorgane des internationalen Marrismus hervor. Nicht allein bie 12 Bolterfchaften Ofterreich-Ungarns, auch andere im Auslande erhielten aus ber journaliftischen Judenschule bie Gendboten des "Beltproletariates" jugewiesen. Ber einmal aufmerkfamer Zeuge eines überftaatlichen Rongreffes ber fozialdemofratischen Parteien gewesen, dem verblieb nebft anderen üblen Eindrücken jener einer überraschend großen Zahl maßgebender Wortführer verschiedener Sprache, die ausnahmslos Zöglinge und Berfdmägerte weniger öfterreichifder Judenfamilien waren. Gelbft in fozialbemofratifchen Arbeiterfreifen fam bie Abneigung gegen das Einbringen des fremden Juden verschiedentlich offen jum Durchbruch.

Erft nach dem Auszug ber Tichechen, Polen, Sudflawen, Ufrainer und Italiener aus ber öfter-

reichischen Internationale im Jahre 1897 fab fich ber beutsche Reft gezwungen, den Titel einer "beutschen" Partei, freilich ohne Anderung der Ginstellung, anzulegen. Auch nicht ohne heftigsten Widerspruch aus dem eigenen Lager. Als Beweisftud fur die Urt und Weise judischer Einflugnahme auf deutsche Arbeiter fei eine Brofchure angeführt, die der Chef des Reichenberger fozialdemokratischen Lagblattes "Borwarts", Josef Straffer, in den Parteifreisen maffenhaft verbreiten durfte. Er bezeichnete jedes Nationalgefühl als Denkfaulheit, die Sprache bedeutungslos, den heimatboden als Bindernis der Freizügigkeit, den Nationalcharakter als Rückständigkeit, die vollfische Freiheit und Gelbftverwaltung vor dem Eintritt des Kommunismus als ein Unding. "Wir Sozialdemokraten", erklärte biefer Jude, "wollen nicht nur die heutigen Nationaldaraktere nicht erhalten, wir arbeiten geradezu an ihrer Berftorung. Und zwar nicht nur, indem wir ihre fozialen Boraussetzungen, den Kapitalismus und die Reste vorkapitalistischer Produktionsweisen, befeitigen wollen. Wir nehmen die Berftorung des heutigen Nationaldarakters nicht etwa als zwar ungewollte, aber unvermeidliche Folge unferer revolutionaren Uftion mit in den Rauf. Wir arbeiten bewußt und mit Absicht an ihr. Und wir arbeiten, wie gefagt, bewußt und mit Absicht an der Beränderung der Nation. Wir wollen aus dem Deutschen etwas Undeutsches ober meinetwegen Überdeutsches machen."2)

4

Ein Blid in die Sozialstatistif des österreichischen Deutschtums vom Jahre 1900 zeigt die Gruppierung und den Machtbereich der Berufsschichten:

Land- und Forstwirtschaft 3068000 753000 Industrie, Handel, Vertehr 4747000 1748000 öff. Dienste, freie Berufe 1356000 327000

Won 1000 Arbeitern ftanden 618 in der Induffrie, 266 in der Candwirtschaft und 116 in öffentlichen Dienften. Überwog bemnach auch bie Industrialifierung, so entbehrte bei einer solchen Lagerung der Wolfsfräfte die fozialdemofratische Rlaffenkampflehre jeder Logik. Auch die breitefte und tieffte Industrialifferung erzeugte ebensowenig wirkliche "Klassen" mit international ftrebender Entwicklung, wie die verkehremäßig und vereinbarlich gewordene Zivilisation der modernen Wölker den Bluts- und Kulturorganismus eines Wolfes irgendwie ju erfenen vermochte. Bollends mußte unter der Bucht des Bolterkampfes in Ofterreich, der über Sein oder Michtsein in geschichtlid furger Zeitspanne entschied, die Gelbftauf. löfung einer Bolfs- und Rulturgemeinschaft nach

2) Jojef Straffer: "Der Arbeiter und Die Ration", Reichenberg, 1912. ben marriftischen Erwartungen auch bas selbstverständliche Ende jedes menschlichen Fortschrittes bedeuten. Man kann aus seiner Familie und aus seinem Bolke nicht austreten.

Die internationale Kulturarbeit sozialbemokratischer Lesart, begönnert vom jüdischen Welkfapital, bot dem Arbeiter Steine statt Brot. Er selbst fand keinen vernünftigen Grund für eine Abkehr von jener Gemeinschaft, die seine Arbeit mit geschaffen, wünschte nicht gewaltsam herausgebrochen und für den Tempelbau jüdischer Weltmacht verwendet zu werden. Er wollte die Schicksalsgemeinschaft der Nation weder verlassen noch zerkören, sondern um den Preis eines höheren Inhaltes seines eigenen Lebens einen neuen Abschnitt der Entwicklung erobern.

Wenn auch viele Unfichten und Schluffe ber Marriften wunderlich genug auseinandergingen, fo einigte man fid, unter bem Drud ber aufbegehrenben Boller boch auf die Parteiforderung nach ber allgemeinen nationalen Autonomie aller Bolfer, bie fich übrigens innerhalb ber öfterreichifden Internationale burch bie Außerfraftsetzung ber alten Einheitsorganisation von felbft durchgefest hatte. Schon 1891 waren auf einem Gefamtparteitage der noch "öfterreichischen" Gozialbemofratie bie tichechifden Genoffen mit einem Ultimatum nach einer national felbständigen politischen Organisation bervorgefreten. Bis dabin hatte fich die judifche Parteiführung und Preffe ebenfo midermillig als oberflächlich mit dem "läftigen Nationalismus" befaßt, ber nach rechtgläubiger materialiftifcher Auffaffung eigentlich eine Ungelegenheit ber burgerlichen Rlaffen hatte fein follen. Doch mußte man fich 1897 gur fechefachen nationalen Auffpaltung ber Partei entschließen. Es verblieb nur ber gahnend leere Rahmen einer Gefamtpartei, fur welchen 1899 in Brünn ein

### fozialbemofratifches Nationalitätenprogramm

wie folgt beschlossen wurde:

- 1. Ofterreich ift umzubilden in einen demofratifden Nationalitätenbundesstaat.
- 2. An Stelle der historischen Kronländer werden national abgegrenzte Selbstverwaltungskörper gebildet, deren Gesetzebung und Berwaltung durch Nationalkammern, gewählt auf Grund des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes, beforgt wird.
- 3. Sämtliche Selbstverwaltungsgebiete einer und derselben Nation bilden zusammen einen national einheitlichen Verband, der seine nationalen Ungelegenheiten völlig autonom besorgt.
  - 4. Das Recht ber nationalen Minderheiten wird

durch ein eigenes, vom Reichsparlament zu befchließendes Geset gewahrt.

5. Wir erkennen kein nationales Vorrecht an, verwerfen baber die Forderung einer Staatssprache; wieweit eine Vermittlungssprache möglich ift, wird das Reichsparlament bestimmen.

Die anscheinend harmlosen letten zwei Punkte wurden das Grab der internationalen Verständigung innerhalb der Sozialdemokratie. Die Streitigteiten um Sprachen-, Schul-, Wirtschafts- und Rechtssorderungen der Minderheiten verwickelten und mehrten sich ebenso wie die Schwierigkeiten einer gemeinsamen Politik der sechs Brüder der Phrase von Tag zu Tag. Die einzige Probe auf Wert oder Unwert der sozialdemokratischen Vorsichläge unternahm die Regierung in den beiden Kronländern Mähren und der Bukowina, dann einigen gemischtsprachigen Städten mit dem Nattonalkataster als Grundlage der Wahlberechtigung.

Rein noch fo fein burchbachtes Bermaltungsfuftem und feine befänftigende blutleere Theorie bes Internationalismus veranlagten die nationalen Rampfgruppen, nur eine mögliche Eroberung aufjugeben. Diefer Ginficht mußte fich auf dem Innsbruder Parteitage ber beutschen Gogialdemofratie Ofterreiche 1911 auch ber Berichterftatter, 21bg. Leuthner, unterwerfen, indem er bem ratlofen Rongil erflärte: "Die größte Runft, überleitende Borftellungen, verhüllende Formeln ju ichaffen, wird ichwerlich zu einem Ziele führen. Rein, es gibt in politischen Fragen feine wiffenschaftlichen Entfcheidungen, benn im feinften Beader des abftratten politifchen Gedankens pulft noch warm das Befühl. Gie mogen die Territorial-, die Personaltheorie mablen; wo Gie an die praftischen Fragen berantreten, wird die Frage zur Zatfache und jur Empfindungsfrage merden, die ber Efcheche und ber Deutiche verichieden beantwortet. Denn es gibt feine Rechtsfrage gwifden Bolfern, weil es feinen Richter zwischen Bolfern gibt und weil jeder in fich fein Ideal der Gerechtigfeit trägt, das für jeden, vor allem für jedes Bolf ein anderes ift.3)

Bu ber Ergebnislofigkeit sozialbemokratischer "Biffenschaft" in völkischen Dingen gesellte fich

### ber Bankrott ber internationalen Gewerkichaftspolitik.

Bar die 1897 erfolgte Organisation der sechs selbständigen Parteien noch einer praktischen Überlegung entsprungen, so gedachte man dagegen die wirtschaftliche Gemeinsamkeit im gewerkschaftlichen Klassenkampfe unbedingt zu erhalten. Würde selbst dieses Band zerreißen, erklärten die Wiener obersten

<sup>\*)</sup> Prototoll bes Partettages, S. 245.



hans knirsch (1877—1933) Begründer der völkischen Arbeiterbewegung, Abgeordneter 3um Wiener Parlamente 1911 bis 1918, Abgeordneter 3um Prager Parlamente 1920—1933



franko Stein
(geb. 1869)
Kampfredner der völkischen Arbeilerschaft, Abgeordneter der Schönerer-Partei zum Wiener Parlamente 1900—1907



Wilhelm Prediger (1870—1934) Erster Dorsitender der Deutschen Arbeiterpartei in Alt-Österreich

Zeichng. f. d. Schbrf. v. I. Straub

Führer, dann wäre die sozialdemokratische Theorie und Partei in Schall und Nauch aufgegangen. Und der Tag solchen "Unheils" kam heran, keine Beschwörung hemmte seinen Schritt. Im Jahre 1906 begannen die Sprengungen in den nationalen Werbänden. Volkstum zeigte sich stärker als marristische Doktrinen. Die Spaltung griff auf bisher gemeinsame Genossenschaften, Krankenkassenverbände und sonstige Einrichtungen über. Die nationalen sozialdemokratischen Gewerkschaften der Tschechen bezisseren ihre Mitgliederzahl Ende 1912 mit 102 000. An Fachblättern erschienen 42.

Go dachten und handelten die felbstbewußten Efchechen. Um fo widerwärtiger flammerte fich bie jüdische Führerschaft der Wiener Internationale an die verbliebenen deutschen Bestände. Um diese gu täufchen und den trugerifden Schein einer Gefamtpartei nach außenhin festzustellen, grundete fie mit abhängigen tichechischen Sefretaren im Mai 1911 ju Brunn eine gentraliftifche tschechische Sozials demokratie, die bei den Reichsratswahlen im Juni desselben Jahres nur 19 367 gegenüber 357 623 Stimmen ber tichedifden "Separatiften" aufgubringen vermochte. Un der geschloffenen Macht des nationalen Willens der tichechischen Arbeiterwelt war also fein Zweifel guläffig. Während die beutschen Sozialdemokraten auf höheren Befehl jede Mitarbeit in völfischen parteilosen Schusvereinen ablehnten, waren die Efchechen ftolz darauf. Gie beanspruchten, die beste tichechische Partei zu fein, die ihrer Mation neue Arbeitspläße erobere! "Alles unfer Zun", heißt es in ihrem

Wahlaufruf von 1907, "wird von der Überzeugung geleitet sein, daß nur ein wirtschaftlich starkes, politisch freies und kulturell reises Volk ein gewichtiger Faktor
werden kann und daß seine Macht um so
mehr wächt, se höher das Existenz- und
Vildungsniveau seiner breiten Schichten
in allen Kategorien der körperlichen und
geistigen Arbeit gehoben wird."

Der tichechische Austritt aus den Wiener Zentralverbänden fand bald Nachahmung: Polen, Ukrainer, Slowenen und Italiener folgten dem Beispiel. Zum Jahresschluß 1911 war der Zerfall der österreichischen Internationale politisch, gewerkschaftlich und genossenschaftlich vollendet. Zieht man nun die gekünstelten Gegengründe der österreichischen d. h. deutschredenden Sozialdemokratie wider den tschechtschaftlich aus talmudistischen Theorien, die standen dieselben aus talmudistischen Theorien, die sich selbstredend auch gegen die nationale Organisation der deutschen Arbeiter wendeten.

Auf dem Trümmerhaufen der internationalen Gewerkschaften erhob sich nun der nationalpolitische Kampf der sechs Sozialdemokratien untereinsander. Aus den Reichsratswahlen im Juni 1911 waren 82 Sozialdemokraten hervorgegangen: 44 deutsche, 25 tschechische, "Separatisken", 1 tschechischer Zentralist, 8 Polen, 3 Italiener und 1 Ukrainer. Aber jegliche Harmonie war dahin. Wiederholt stimmten Deutsche gegen Tschechen und umgekehrt, und es sehlte nicht an sonstigem Hader. Die tschechischen "Separatisken" rückten ihren bür-

gerlichen und bäuerlichen Volksgenossen in ber Beimat und auf ben Bänken des Parlaments immer näher. Auch die Polen und Italiener. Nur die Deutschen blieben ihrem judischen Kommando gehorsam.

Miemals haben bie Arbeiter ber nichtbeutschen Bolfer Ofterreichs um einer Partei willen ihr tiefes Nationalgefühl unterbrudt. Schon auf bem Rongreffe, der 1897 die nationale Zerlegung ber Gefamtpartei vollzog, erflärte ber Sprecher der Polen: "Die Lage des polnifden Proletariats gestaltet fich um fo fdmieriger, als das Bolf durch Grengpfable in brei Teile getrennt worden ift. Deshalb wirfen bie polnischen Sozialdemofraten unter bem gefamten polnifden Bolfe unermudlich babin, bag bas ichwere nationale Unrecht, bas am polnifchen Bolfe verübt wird, beseitigt werde und bag in Bufunft bas polnifde Bolf national vereinigt und frei in ber Bölkerfamilie baftebe." 2bg. Daszonsti erflärte im Biener Abgeordnetenhause: "Wenn die feigen, durch Unglud zerfreffenen und gefdichtlich entwaffneten Oberschichten ber polnischen Ration ber Bewegung gur Freiheit und Ginheit Sinderniffe bereiten follten, nur um ben ichwachen Schimmer ber gariftischen Gunft zu erhaschen, fo wird das polnische arbeitende Bolt allein den großen Rampf fubren, bis es einmal vereint und unabhängig in der Familie der Bolter aufleben fann." Der Ufrainer fprach: "Wir erftreben die nationale Freiheit unserer gangen Ration." Gine Konfereng ber flowenischen Gozialdemofraten ju Laibach (1909) verkundete: "Die Gudflawen Ofterreich-Ungarns betrachten als lettes Biel ihres nationalpolitifden Strebens die vollfommene nationale Bereinigung aller Gubflamen. Mis Glieber eines großen einheitlichen Bolfes ftreben wir flowenischen Sozialbemofraten nach ber Ronftituierung als einheitliche Ration ohne Rudficht auf alle fünftlich gefchaffenen ftaatsrechtlichen und politischen Schranken." Schlieflich brauchen bie heftigen irredentistischen Rundgebungen ber italienischen Sozialdemokraten taum besonders vermerkt zu werden.

Es war für die allgemeine Beurteilung der Arbeiterbewegung im Bölferstaate Osterreich und ben Rampf der deutschbewußten Arbeiter um die Seele ihrer Brüder wissenswert, den jähen Ausstieg und Zerfall des internationalen proletarischen Irrglaubens in seinen Beziehungen zum Bolkstum zu verfolgen. Um Neujahrsmorgen 1889 begrüßte die eine "österreichische" Sozialdemokratie das Licht der Welt, neun Jahre später spaltete sie sich in ein halbes Dugend Parteien und nach weiteren zehn Jahren lagen alle Weltverbesserer einander in nationalen Schüßtengräben gegenüber, hüben und brüben unter der gleichen roten Fahne.

### Die zweite Reichsratswahl 1911.

Im Juni 1911 gab es die zweiten Wahlen in das Parlament des gleichen Wahlrechtes. Hans Knirsch, Ferdinand Seidl und Abam Fahrener siegten über die Marristen und bildeten die erste parlamentarische Vereinigung der deutschen Arbeiterpartei. Sie trat als Gruppe in den 104 Abgeordnete umfassenden "Deutschen Nationalverband" ein.

### Der Ausbruch des Weltkrieges

brachte ben letten Aft des öfterreichifden Dramas. Es gab im Juli und August 1914 feinen Deutschen in Ofterreich, ber nicht ben Schlag ber großen Weltenuhr vernommen und begriffen hatte. Der Abidied von einer alten Zeit mar ge. fommen, und wie immmer das unfagbare Ringen ausgeben follte, ber beutiche Gebante mußte in Mitteleuropa endlich flare Bege finden. Alle Berbitterung und Rlaffenfcheidung war in Tagen verschwunden, Zweifler und Mörgler hatte ber Sturm hinweggeweht. Much bie ftets gegen Wehrmacht und vaterlandifche Gelbftbesinnung eingestellte Gozialbemofratie fand gum Leidmefen ihrer judifden Drahtzieher feinen anderen Ausweg als die einstimmige Bewilligung der Rriegefredite im Deutschen Reichstage. In der Wiener sozialdemofratischen "Arbeiter-Beitung" vom 5. August 1914 murbe biefer Schritt überschwenglich gefeiert.

In den nationalfühlenden Arheiterfreisen herrschte einmütige Begeisterung. Die Abgeordneten und führenden Vertrauensmänner meldeten sich sofort zum Waffendienst; in den Gewerkschaften stellten sich klaffende Lücken ein: 11000 Mitglieder rückten in den ersten Monaten ins Feld. Bei den in jüngeren Jahren stehenden Handlungsgehilfen erreichte der Ausfall 55,2 Prozent der gesamten Mitgliedsschaft.

In den ersten drei Kriegssahren blieb das Parlament ausgeschaltet. Die Partei- und Gewerkschaftsforderungen wurden hauptsächlich von den Eisenbahnern vertreten, die vom Kriegsdienst befreit waren.

Im Mai 1917 begann mit der Wiedereröffnung bes Parlamentes ein regeres Leben in den Organisationen. Verwundet, frontdienstuntauglich und beurlaubt, kamen nach und nach Vertrauensmänner zur alten Arbeit zurück. In der Parteis und Gewerkschaftszentrale sowie in den Landesverbänden fanden Beratungen und Tagungen statt, wie die wirtschaftliche Verelendung des Volkes die zum Abschluß des Krieges gemildert werden könnte.

Knirsch frat am 26. Juni im Abgeordnetenhause mit einer grundsätlichen Rede für die Anderung der Staatsverfassung und die Autonomie der Bölfer ein. Eine Parteikonferenz in Aussig erließ einen Aufruf für die Erhaltung der Bolkseintracht bis zum Friedensschluß.

Am 5. Mai 1918 wurde als letter im alten Offerreich der Reichsparteitag zu Wien abgehalten. Er beschloß auf Grund eines Antrages von Pg. Hans Krebs die Erweiterung des Programms und die Anderung des Namens der Partei in

### "Deutsche Dationalfozialistische Arbeiterpartei."

Die weitere Aufgabe dieser Tagung bestand in einer Ergänzung des Parteiprogramms durch die Forderung schärferer Bekämpfung des arbeitslosen Einkommens und der Abhängigkeit des Staates von den zinsgierigen Geldmächten mittels einer Bodenrechts- und Geldreform.

Mit dem Reichsparteitag 1918 in Wien befand sich die Partei an einem geschichtlichen Abschlusse, benn ein halbes Jahr danach waren für die fernere Arbeit des sudetenländischen und des deutschöfterzeichischen Zweiges völlig veränderte Voraussehungen in zwei Kleinstaaten gegeben.

### Ofterreichs Enbe.

Im November 1916 starb Kaiser Franz Joseph, und sein Messe Karl war ausersehen, die 630 Jahre währende Herrschaft der Habsburger über das Bölkerreich zu beschließen. Der junge Kaiser, durch seine Frau in das beutschfeind. liche Netz der Familie Parma-Bourbon eingesponnen, suchte alsbald auf geheimen Wegen, hinter dem Rücken seines reichsdeutschen Werbündeten, mit den Feindmächten in Verbindung zu kommen. Seine im belgischen und französischen Heere kämpsenden Schwäger (Sixtus-Brief) sollten vermitteln. Der eindeutige Verrat rettete das Haus Ofterreich nicht mehr.

Am 16. Oftober 1918, als sämtliche Bölfer Osterreichs an den Fronten und in ihrer heimat bereits zum Auszug aus dem alten Baterlande ins neue Reich ihrer Zukunftrüsteten, erließ Karl der Letzte noch ein den kwürdiges Manifest an "seine" Bölfer, das sie einlud, einige selbständige Nationalstaaten auf dem Boden der österreichischen Reichshälfte zu begründen, indessen die ungarische Reichshälfte ungeteilt unter magnarischer Oberherrschaft verbleiben sollte. Die galizische, die sücklawische und die Triester Frage blieben in dem Manifest des Hilfosen gleichfalls ungelöst. Der ganze Plan des "Umbaues" der Hausmacht war der Stunde angepast und bedeutete eine kindische

halbheit. In Wien, Budapeft, Agram, Trieft, Prag, Lemberg uff. fümmerte sich kein Mensch mehr um die Dynastie. Der Zerfall in unabhängige Wölferstaaten vollzog sich binnen Tagen ohne eine Träne-für habsburg und die lange Vergangenheit.

### Deutsch-Ofterreichs Bille.

Das Erbe Ofterreich-Ungarns fiel fieben Rachfolgestaaten zu. Davon hat die Eschechoflowakei 3,5 Millionen Sudetendeutsche vom geschloffenen deutschen Lebensraum in Mitteleuropa fünstlich abgetrennt, Subflawien Teile von Steiermark und Karnten, Italien nahm Sudtirol. Als rein beut-Scher Staat blieb bas arg verkleinerte Ofterreich gurud. Sein Geburtstag war der 21. Oftober 1918. Un diefem Tage versammelten fich in Wien 200 beutsche Abgeordnete des letten öfterreichifchen Reichsrates und beschlossen auf Grund des von den Weltverteilern verfundeten Gelbft beft immungs. rechtes aller Völker die Bildung eines Staates Deutsch-Ofterreich, dem rund 6 Millionen Alpenund gegen 4 Millionen Sudetendeutsche des auf. gelöften habsburgerreiches aus freiem Willen angehören wollten. Die deutschen Sudetenländer befagen zwar mit dem Staate ihrer Wahl nur wenig unmittelbaren räumlichen Zusammenhang burch Sudbohmen und durch Sudmahren; von ihrem Muttervolfe im Reiche trennten fie aber die niederen Sohenzuge des Erg- und Riefengebirges und der Sudeten nicht. In der Gründung der Republik Deutsch=Ofterreich lag geschichtlicher Sinn: fie follte als Ganges ein Glied des gesamtdeutschen Vaterlandes werden.

Leider befeelte die 200 deutschen Abgeordneten, feche Parteien angehörend, nicht der leidenschaftliche Rampfeswille zur befreienden Zat. Die Gigung dauerte nur eine Stunde. Alle Redner liegen die bedeutendfte Grund- und Lebensfrage bes neuen Staates offen. Da ergriff der beutsche Mationalfogialift Rnirich in dem ichuchtern erwägenden Rreife das Wort ju der erlösenden Erklärung: "Wir nationalen Sozialisten lehnen ben Gebanten an eine Bereinigung Deutsch-Ofterreichs zu einem Staatenbunde mit ben aus dem alten Ofterreich erftehenden flamischen Staaten von vornherein ab. Im nationalen, fozialen und kulturellen Interesse fordern wir den ftaatsrecht. lichen Anschluß Deutsch-Ofterreichs als Bundesftaat an das Deutsche Reich.

### Mur im beutschen Ginheitsftaat

können wir Oftmarkdeutsche die balbige Verwirklichung jener staatssozialistischen Grundsätze erhoffen, welche die Wunden dieses Krieges heilen und unser Achtzigmillionenvolk der Arbeit einer glücklichen Zu-



Rudolf Jung
(geb. 1882)
Det lette Führer det NSDAD. in den Sudetenländern, Abgeordneter zum Prager Parlantente 1920—1933



fans firebs
(geb. 1888)
Organisationsleiter, Abgeordneter zum Prager Parlamente
1925—1933



Plois Ciller (geb. 1883) Derfasser des Parteiprogramms der "Deutschen Arbeiterpartei in Osterreich" Zeichng. f. d. Schbrf. v. 1. Straub

funft entgegenführen werden. Es lebe bas freie, fogiale Allbeutschland!" Der einstimmige Befoluß diefer proviforifden Nationalversammlung ber Republit Deutsch-Ofterreich lautet bann: "Das beutsche Bolt in Ofterreich ift entschloffen, feine fünftige ftaatliche Ordnung felbft gu bestimmen, einen felbständigen beutsch-öfterreichischen Staat gu bilden und feine Beziehungen gu den anderen Dationen durch freie Bereinbarungen mit ihnen gu regeln. Der beutsch-öfterreichische Staat beansprucht die Gebietsgewalt über das gange beutiche Siedlungsgebiet, insbesondere auch in ben Subetenlandern. Jeder Unnerion von Gebieten, die von beutichen Bauern, Arbeitern und Bürgern bewohnt werden, burch andere Mationen wird fich ber beutid = öfterreichifde Staat wiberfegen."

Dad allem, was fittliches Bolferrecht und Wölferfreiheit befagen, gehörten nun die fudetendeutschen Bolfsgebiete fraft des unanfechtbaren Willens ihrer gesamten Bevolferung gur Republit Deutsch-Ofterreich. Da deren Bolfsvertretung am 12. November 1918 einstimmig im Staatsgrund. gefet den Artifel jum Befdluß erhob: "Deutsch-Offerreich ift ein Bestandteil ber Deutschen Republif", waren die deutschen Alpen- und Sudetenlander von diesem Tage an bis jum 24. September 1919 auch Teile bes Deutschen Reiches. Erft durch die Unterwerfung Deutsch-Ofterreichs unter bas Friedensdiftat von St. Germain, das der verftummelte, hilflose Staat hinnehmen mußte, loften fich die rechtlichen Bande, freilich, ohne die Stimme bes Blutes und den Unschlugwillen im Bergen bes

ganzen Volkes zu ersticken. Mach Jahrhunderten gemeinsamer Kämpfe schieden Alpen- und Sudeten- beutsche, erzwungener Staatszugehörigkeit folgend, es teilte sich auch die nationale Arbeiterbewegung in zwei Armeen, die aber beide unbeirrt in einer Richtung dem einen festen Ziele zustrebten.

### Gewalt gegen Wolkswille.

Es ist eine bewußte Fälschung der alljüdischen internationalen Propaganda, daß der reichsdeutsche Nationalsozialismus heute in Österreich und morgen in die Tschechei "einbrechen" wolle. Aus den voranstehend geschilderten geschichtlichen Tatsachen geht flar hervor, daß die nationalsozialistischen Gedanten seit Jahrzehnten sowohl im heutigen Österteich, wie in den Sudetenländern in verschiedenem Ausdruck bodenständig und lebendig waren. Als daher im natürlichen Widerhall der nationalsozialistischen Erhebung im Reiche auch das Grenzdeutschum an der Donau und Elbe in mächtige Bewegung fam, handelte es sich

### nicht um eine funftliche Ginfuhr revolutionarer Propaganda fur bas neue Deutsche Reich,

fondern um die Durchsetzung alter Lebensforderungen der deutschen heimatliebenden Bevölkerung in den beiden Staaten. Beiderseitige Gefühle unter deutschen Menschen lassen sich freilich
nicht unterdrücken und fallen vernunftmäßig nirgends in der Welt unter ein Strafgeset. Alle
politische Verantwortung für die in tausendjähriger Schicksalsgemeinschaft wurzelnden Einheitswünsche der geschlossen lebenden Deutschen

Mitteleuropas ruht einzig und allein auf deren Berkundern und nicht auf einer Regierungskanzlei.

Im verkleinerten, aber rein deutschen Ofterreich bestand nach dem Umsturz des Jahres 1918 die völkische Arbeiterbewegung in ihren alten politischen und beruflichen Verbanden und Gemeinschaften fort. Seit Mai 1926 hatten fich die Nationalsozialisten diefer Bewegung unmittelbar Adolf hitler und feinen Munchener Dienststellen angegliedert. Eine verschwindend fleine Gruppe "felbständiger" öfterreichifcher Nationalfozialiften ging im Strome ber Begeifterung raich unter. Die opferreichen Rämpfe des öfterreichischen Nationalfozialismus um die Macht bilden ein dufteres Kapitel der jungften gesamtdeutschen Geschichte. Ein Bersuch, im Juli 1934 die Macht zu ergreifen und Ofterreich national ju retten, zeitigte junachft fdwere Berfolgungen der Partei, die ungeheuren Buftrom aus allen Rreifen der Bevölkerung erhalten hatte. Bis jum herbst 1934 verfielen von 759 Ungeflagten 31 einem Zodesurteil, 42 murden zu lebenslänglichem Rerfer, die übrigen zu 2967 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Dreizehn Ungeflagte ftarben am Galgen. Bom 15. Marg 1933 bis Ende 1934 nahm die Wiener Staatspolizei 19090 Berhaftungen und 46582 hausdurchsuchungen von Mationalfozia. liften vor. Die Bahl der Entlaffungen, Ginferferungen u. dgl. war faum abzuschäßen. Um 19. Juni 1933 erfolgte das allgemeine Berbot ber Partei, mahrend die vollischen Gewerkschaften mit 54 000 Mitgliedern nach mehr ale dreißigjährigem Beftande der behördlichen Auflöfung anheimfielen.

Im tschedischen Staate erfolgte die Auflösung der sudetendeutschen nationalsozialistischen Partei am 11. November 1933. Vorher schon wurden die Abg. Krebs, Jung, Schubert und Kasper verhaftet, alles Parteivermögen beschlagnahmt, die Presse eingestellt, die Führer und mehr als 2000 Vertrauensmänner eingeferkert, die völstischen Gewerkschaften mit 100000 Mitgliedern aufgelöst. Zulest erfolgte die Aberkennung der den Nationalsozialissen von hunderttausenden Wählern anvertrauten Mandate zum Senat, Abgeordnetenhause, in die Länder- und Gemeindeverwaltungen sowie sämtliche öffentliche Vertretungskörperschaften.

Die Saat des Nationalsozialismus im Sudetenbeutschtum ging dennoch auf. Das politisch gequälte und wirtschaftlich verelendete Volk von 3,5 Millionen hat in seinem Hause den internationalen Marrismus und den politischen Klerikalismus vernichtet und sich zur kampfentschlossenen nationalpolitischen Einheit durchgerungen. Sein freies Lebensrecht ist ein Stück der großen deutschen Frage in Europa.

### Lehren der Geschichte.

Um habsburgs Staatsgedanken und feine "beutsche Sendung" haben fich in alter und neuer Beit viele berufene und unberufene Federn bemüht. Läßt man die Zatsachen sprechen, um an ben Früchten ben Baum ju erkennen, fo biente biefes haus faft immer nur fich felbft. Als gefügiges Wertjeug ber internationalen romischen Rirche, die burch Jahrhunderte feiner Politit Ziele und Wege gab, brachte es Sabsburg-Lothringen-Bourbon-Parma bis zum Ende feiner hausmacht weder in feinem völferbunten Staate, noch in den großen Enticheidungen Europas (Reformation, deutsche Ginigung, Bölferfragen) ju einem fcopferifden Programm. Zwar bemühen fich einige berufsmäßige Geschichtoschreiber unserer Tage, in die Sabsburgerei nachträglich weitschauende und edle Absichten hineinzudichten. Solche mehr literarifche Liebhaberei befieht jedoch vor dem strengen Richterftuhl der geschichtlichen Entwicklung niemals. In den geiftig bedeutungslofen Birfeln der habsburgfreunde führt nach wie vor der ausgreifende politische Katholizismus das lautefte Wort und verfucht, gegen ben nationalsozialistischen Volksgedanken die besondere "nationale Offfendung" der Dynastie in Bergangenheit und Zukunft auszuspielen. Ein dürftiges Wortspiel! Wenn das habsburgifch befette deutsche Raifertum vor Jahrhunderten im Bölfergewirr des Sudoftens germanifieren fonnte, war es bod nur die damalige Rultur, der weite Bereich ber Sprache und der Überschuß an folonisationsfähigen Menfchen, benen biefes bedeutende Werk gelang. Im Erwachen der flawischen und romanischen Rleinvolker des Donaureiches erwiesen fich die Sabsburger, wie wir gefehen, vollig unfruchtbar und hilflos.

Zwölf Millionen Deutsche, davon gehn Millionen vom geschloffenen Lebensraum des mitteleuropäifchen Deutschtums, waren bis 1918 im Bannfreis des Gewordenen gefangen. Schwer und drudend wurde den Deutschen unter habsburg ihre völfische Gelbstbehauptung gegen die Privatbedurfniffe des gefinnungslofen Berricherhaufes und den elementaren Ausdehnungsdrang der fremdvölfischen hausgenoffen. Jeder von diefen begehrte die Führung und momöglich ben Raum des gangen haufes für fich. Für gemeinsame Arbeit unter der einzig denkbaren Unerkennung der höchsten, der deutschen Rultur wollten sich die kleinen Zweige und abgesplitterten Bolksteile nicht entscheiden, und die beschränkte Weisheit der gefronten Berricher forderte unfahig und gitternd die allgemeine Berfepung.

Der natürliche beutsche Einheitsglaube harrte in allen Teilen, Schichten und Lebensaltern des Grenzbeutschtums seit der widernatürlichen politischen Trennung wenigstens der fulturellen Erfüllung, wie sie mit dem Abkommen des Führers vom 11. Juli 1936 begonnen wurde.

### Desterreichs Herr

Ostmarkdeutsches sieldentum

Die Unfange eines ftebenben öfterreichischen heeres reichen ins 17. Jahrhundert gurud, in bem Raifer Ferdinand III. nach Beendigung des Dreißigfährigen Rrieges anordnete, bag von ben Lands. fnechten Wallenfteins eine Rerntruppe gurudbehal. ten werde, um weiter ju bienen. Wohl finden fich auch icon bei Albrecht von Ballenftein, Berjog von Friedland (1583 - 1634), Unfage gu einer ftandigen Wehrmacht, die trot ber Aufbringung ber Beftande burch Candefnechte durch die gefamtdeutsche Gefinnung ihres Oberbefehlshabers ein gewiffes einheitliches beutsches Geprage erhalt, allein "auf bem Fuße fteben bleibende" Regimenter gab es erft feit 1649. Diese bestanden im wesentlichen aus beutscher Mannichaft und bilbeten bie Reimzelle ber Wehrmacht, mit ber fpater Raimund Graf von Montecuccoli (1609 bis 1680) feine Siege gegen die Frangofen und Turten errang. Pring Eugen von Savonen (1663 bie 1736) bilbete biefes heer weiter aus, indem er besonders auf straffe Manneszucht hielt und fein Augenmerk auf einen fauberen Offiziersftand richtete. Unter feinen Befehlshabern finden fich neben Italienern, Wallonen und Magnaren auch deutsche Rurfürften. Die rund 170000 Mann feines heeres fegen fich in erfter Reihe aus Deutiden, bann auch aus Stalienern, Ballonen, Magharen, Gerben und Rroaten gufammen. Deben diefem ftehenden Beere gab es noch die fogenannten Gren. ger, an ber Militärgrenze im Gudoften bes Reides, eine beutsch = romanisch = flawisch = mongolische Mifchbevolkerung, die fozusagen als Freischärler ben erften Stofftrupp gegen die vordringenden Turfen bilbeten. War biefe Wehrmacht Pring Eugens, bie nur durch die einheitliche deutsche Befehlsgewalt und Dienftsprache jufammengehalten wurde und die glan-

genden Siege gegen die Türken erfocht, schon farbig genug zusammengewürfelt, so wurde dieses Bild noch bunter, seit durch die Gewinnung Galiziens auch Polen und Ruthenen ins heer kamen. Gideon Freiherr von Laudon (1717–1790) ist der vierte große General der österreichischen Armee. Ihm lag u. a. der Ausbau des Feldgesundheitsdienstes sehr am herzen. Kaiser Joseph II. versfügte, daß die Dienstsprache der Wehrmacht, die sich auch aus reichsdeutschen "Werberapons" ergänzte, — der Amtssis des "Reichswerbungsdirektors" war in Frankfurt a. M. — die deutssche seit.

Ms Raifer Frang 1806 feiner Burbe als beutfcher Raifer entfagte, fand diefe Erganzung ber öfterreichifden Wehrmacht aus reichsbeutschen Mannschaften ein Ende, und nun begann fich mehr und mehr ein eigentliches öfterreichisches heer auszubilben; boch geborte diefes mit drei deutschen Urmeeforps auch weiterhin bis 1866 bem beutschen Bundesheere an. Unter ihrem Oberbefehlshaber Erzherzog Rarl (1771 - 1847) erhalt nun bie öfterreichische Wehrmacht, die in ben napoleonischen Rriegen auf 650 000 Mann anwächft, ihr richtiges öfterreichisches Geprage. Erft zeigt fich noch eine burchaus beutsche haltung, boch tritt im Caufe des 19. Jahrhunderts mehr eine Rüchbildung im Sinne habsburgifder Slamifierungs. beftrebungen ein. Erzherzog Rarl führt brei Meuerungen ein: die Übermacht bes ichwerfälligen hoffriegsrates wird eingedammt und damit dem Oberbefehlshaber mehr Bewegungsfreiheit eingeräumt; außerdem erlangt bie Feld. gengmeifterei felbftandige Bedeutung; folieglich murde die fogenannte "Referve" und die "Land. webr" als Ergangung des Feldheeres eingerichtet. Feldmarschall Josef Wenzel Graf Radenth (1766–1858) hatte es bereits mit einem heere zu tum, das in seiner Mehrheit aus Slawen, Magnaren und Romanen bestand, doch war das Offizierforps noch zum größeren Teile aus Deutschen zusammengesett; die Bindung an das habsburgische herrscherhaus wurde zu einer der grundlegenden Strömungen in diesem neuen heere. Als

### 1868 die allgemeine Wehrpflicht

eingeführt wurde und fich nun zwangsläufig das öfterreichisch-ungarische Beer aus Deutschen, Magnaren, Romanen (Italienern, Ladinern und Rumanen) und Glawen (Efcheden, Polen, Glowaten, Ruthenen oder Ufrainern, Slowenen, Kroaten und Gerben), alfo aus zwölf Bölferschaften erganzte, machte fich das Übergewicht der Slawen immer mehrund mehr fühlbar. Die urfprungliche einheitliche deutsche Dienstsprache mußte nach dem Ausgleiche mit Ungarn fallen, da Ungarn auf feine völkischen Rechte pochte. Wohl blieb die deutsche Dienstsprache in dem gemeinsamen f. u. f. Beere und in ber f. f. öfterreichischen Candwehr bestehen, boch wurde in der foniglich ungarischen Candwehr das Magnarische und in den aus Kroatien sich ergänzenden Truppenkörpern der ungarischen Candwehr das Kroatische als Dienstsprache eingeführt, womit die Einheit endgultig gerriffen war. Es gab auch nicht mehr nur einen Kriegsminifter, fondern drei: einen fur das gemeinsame t. u. f. Beer, einen für die f. f. öfterreichische und einen für die f. ungarische Landwehr.

Aber auch der Grundfat der deutschen Beeresfprache wurde in der Folgezeit mehr und mehr durchbrochen und der Abgeordnete Armand Frhr. v. Dumreicher führte vor der Delegation gu Dfen-Peft am 20. November 1886 herzbewegliche Rlage über ben Entdeutschungsvorgang im ganzen Reiche, vor allem in ber Wehrmacht: "Wie haben die faatliden Faftoren in Ofterreich diefe Aufgabe, das unentbehrliche Berftandigungsmittel im Dienfte immer mehr jum Gemeingut der Dienenden merben gu laffen, gu lofen gefucht? Gie haben alle Beranftaltungen getroffen, daß, je größer der Rreis der Dienftpflichtigen im Bolfe murbe, defto mehr der Rreis derjenigen Bevölkerung fich verengerte, welche die Dienfiprache fann .... Gange Bevolferungsgruppen und gange Schich. ten, in benen die Beeresleitung feit Menschenaltern gewohnt war, geeignetes Chargenmaterial vorzufinden, buffen nun ihre Qualififation ein.... In feinem Staate Europas fommt es wieder vor, baß in ftandigen inlandifden Garnifons: orten feine einzige öffentliche Schulein-

richtung jur Verfügung steht, an der die Machkommenschaft der Militärfami= lien in der Dienstsprache des vaterlän= difden Beeres ben Unterricht empfangen fonnte. Denn wenn sie (die Rinder) bei den Eltern bleiben, so fann es bei mehrmaligem Garnisons= wechsel derselben ihnen be= gegnen, baß fie einen in tschechtscher Sprache be= gonnenen Bil-



Kaiser Joseph II.

Zeichng. f. d. Schbrf. v. I. Straub

"Mit übermenschlicher Krast stemmte
sich der "Freund der Menschen" gegen
die Fahrlässigkeit der Dorfahren und
suchte in einem Jahrzehnt einzuholen,
was Jahrhunderte vordem versäumten." (Der führer "Mein Kampf" 5.79)

dungsgang polnisch fortsetzen und italienisch vollenden sollen, ... ganz davon
zu schweigen, daß sie vielleicht an keiner
der verschiedenen Schulen, an die sie das
Geschick verschlägt, die entsprechende
Ausbildung in der Dienstsprache des
Heeres erlangen." Da den Vorstellungen der
deutschen Abgeordneten nicht Gehör geschenkt wird
und die slawischen Minister ihre Slawisserungsbestrebungen immer stärker betreiben, tritt auch im
Offizierskorps ein starker Wandel in der
volksweisen Zusammensetzung ein. In den neunziger Jahren waren noch drei Viertel des Offiziersstandes Deutsche, bei Kriegsausbruch 1914 nur
mehr ein Viertel.

Mit diefer Wehrmacht trat Ofterreich-Ungarn an der Seite des Deutschen Reiches, der Zurkei und Bulgariens in den Weltkrieg. Die Friedensftarte hatte 414000 Mann betragen, die nach der allgemeinen Aufruftung auf einen Kriegsftand von 1 400 000 Mann gebracht wurde. Bon den zwölf Bölkerschaften waren unbedingt verläßlich nur die Deutschen, die in den Krieg zogen, weil fie an der Seite der deutschen Bruder aus dem Reiche fämpfen fonnten, ferner die Magnaren, die allein in der Bundesgenoffenschaft mit dem Deutschtum ihr Bolfstum zu behaupten rechneten, die Kroaten aus alter Unhänglichfeit an das haus habsburg und aus dem Gegenfage gegen die Gerben beraus, schlieflich die Ladiner aus haß gegen die Italiener. Die Italiener im öfterreichischen Beere fonnten nicht verläßlich fein, weil fie auf die Bereinigung mit bem Mutterlande rechneten; bie Clowenen und Gerben ftanden mit ihrem Bergen auf Geite eines erhofften großferbifden Staates; Die Efchechen waren die unverfohnlichften Gegner bes öfterreichifchen Staates, bem fie ihr bohmifches Staatsrecht entgegenstellten, und neigten gu offenem Berrate, wie benn auch gange Truppenforper, j. B. bas Infanterie-Regiment 28, ju ben Ruffen übergingen und bann als Efchechische Legionare gegen die Mittelmächte fampften. Die Glowaten, an fid barmlofer, wurden von den Efchechen ins Schlepptau genommen. Große Berratereien begingen die Ufrainer, beren Popen mit ben Ruffen gemeinsame Sache machten, mahrend die Polen in dem öfterreichifden Staate wenig Anlag gur Baterlandsliebe faben und auf die Bieberaufrichtung Grofpolens hofften. Die Rumanen ließen fich von ihrem haß gegen die fie vergewaltigenden Magyaren bestimmen, neigten aber im Berlauf des Rrieges dem Plan eines großrumanifden Staates mehr und mehr zu.

Die Staatsleitung und heeresführung fab fich unter diefen Umftanden genotigt, die Eruppentorper fo gufammenguftellen, daß in jedem Regiment die Berläglichen die Unverläglichen überwogen, was nicht leicht war. Denn in 60 von den 141 Infanterie-Regimentern erreichte bie beutsche und magnarische Mannschaft 45 v. S., mahrend in den übrigen Truppenforpern die Glawen oder Romanen überwogen. Die Deutschen und Magharen zusammen machtennur gut ein Drittel bes gefamten Mannichafts. ftandes aus. Es gab Regimenter, in benen faft alle Bölferichaften bes Reiches vertreten waren, dafür waren die Ulanen-Regimenter fast rein, Die Dragoner-Regimenter vorwiegend flawifch, die Bufaren-Regimenter und die honved burchaus magbarifd. Dabei durften naturlid nicht Ofterreichifde gegen Reichsitaliener, Ofterreichische gegen Reichsferben, öfterreichifche Ufrainer gegen Ruffen und ruffifche Ufrainer uim. eingefest werden, weil es fonft erfahrungegemäß glatt zu Berbrüderungen ber beiden Fronten fam.

Bu diesen inneren Schwierigkeiten gesellten sich auch noch äußere. Die den Wehrsorgen des Reiches gegenüber verständnislosen, ja verständnisunwilligen Parlamentarier knüpften an die Bewilligung der Wehrmachtauslagen ständig neue nationale Forderungen, wobei insbesondere die Ischechen vorangingen. Außerdem machte sich eine gewisse Eisersucht und Furcht der habsburgischen herrscher gegenüber den Oberbesehlshabern der Wehrmacht bemerkbar und wirkte hemmend auf deren Besehlsgewalt. Erzherzog Karl trat deswegen unter Kaiser Franzurück. Feldmarschall Benedek hatte wegen der beim heere anwesenden Erzherzöge keine Bewegungsfreiheit, der Ehef des Generalstabes im Weltkriege, Franz Conrad von höhendorf (1852

bis 1925), hatte ständig Meinungsverschiebenheiten mit dem Herrschause und wurde unter Kaiser Karl einsach abgesett. Und Conrad war in der Schickstunde Ofterreichs 1914 wohl der stärkse Mann des Reiches gewesen, Feldherr und Staatsmann zugleich, der ein treuer Versechter des Bündnisses mit dem Peutschen Reiche war und auf Modernisserung des österreichisch-ungarischen Generalstabes, bessere Unsbildung, Bewaffnung und Vergrößerung des Heeres und Ausgestaltung des Vefestigungswesens – namentlich gegen Italien – sein hauptaugenmerk legte. Seine Erinnerungen, "Aus meiner Dienstzeit 1906 – 1918", gewähren reiche Ausschlässe zur Kenntnis der Zeitgeschichte.

Und trogdem hielt die öfterreichifd-ungarifde Wehrmacht im gangen Weltfriege burch und bewährte fich als treuer Bundesgenoffe des Deutschen Reiches, was nur durch die ftandige Ginfagbereitschaft ber beutschen Regimenter, Die fich aus ber beutschbewußten alpen- und sudetenländischen Bevölferung ergangten, ermöglicht murbe. Gelten burften fid biefe einmal in einer Referveftellung Rube und Erholung gonnen, immer gab es in ber Front vorne neue, durch Berratereien entftandene Luden, die fofort burch eingefeste deutsche Eruppen ausgefüllt werden mußten. Schlieflich hatten bie öfterreichifch-ungarifden Beere gleich gu Kriegsbeginn durch den ju febr ausgebildeten Angriffsgeift fo ungeheure Berlufte, daß die beften Rerntruppent fcon bei ber Offenfive im Commer 1914 gegen Rufiland dabingerafft murden. Go fam es, daß gu Rriegsende gange Dorfer im Egerlande ober in Eirol, Karnten ufw. ohne Manner daftanden, mabrend die tichechischen Legionare, aus Rugland "fiegreich" zurücktehrend, die deutschen Gebiete in Bohmen und Mahren überschwemmten. Die amtliche Berluftlifte fpricht bie deutlichfte Sprache über bie Kriegsleiftung bes Deutschen Wehrmannes in Ofterreich-Ungarn: Bon ben 12 Millionen Deutschen bes Gesamtreiches waren 500 000 auf bem Felde ber Ehre gefallen, etwa bas Dierfache bavon gab es an Bermundeten und Erfrankten, was einem hundertfat von 20 v. S. an Berluften ber beutschen Gesamtbevölferung entfpricht. Die Karntnerischen Truppen hatten, um ein Beispiel herauszugreifen, auf taufend Mann 38 Tote!

Dem reichsbeutschen Kriegskameraden waren manche Vorgänge an den Fronten des österreichischen Bundesgenossen nicht immer verständlich, da er nicht den Einblick in die verwickelten Wölkerverhältnisse des österreichisch-ungarischen Staates hatte. Erst seit Kriegsende ist eine Aufklärungsarbeit hier- über möglich geworden. Aber erst seit dem Ausbruch der Nation ist es helle geworden in der Brüder Sinn, und sie wissen, daß der deutsche Kamerad an der österreichischen Front litt und weiter leidet um des deutschen Bolksgedankens und der deutschen Blutsgemeinschaft willen.

# Deutscher-merk' Dir das!

# Zölíbat - volksschädigend

Eine Antwort auf Rudfragen

# VON STAATSMINISTER A. D. DR. HARTNACKE

Der im "Schulungsbrief", Folge 7, Juli 1937 veröffentlichte Aufiah "Zölibat — eine volksbiologische Schadenquelle" hat eine Reihe von Rückfragen ausgelöft, die in dem nachtechenden Beitrag ihre Beantwortung finden. Es geht uns dabei nicht um die konfessionellen Vergleiche, die der Verschleite der Verschleiche un die Aufzeigung einer die beitigte den Schaden und die Aufzeigung einer diologischen Schadenquelle. Im übrigen ist bekannt, daß die ASDAK, sich jeder Wertung der Konfessionen enthält, soweit nicht bewußte Verstöge gegen die Forderungen des Parteiprogramms vorliegen.

Sochbegabte Volksgenossen gibt es sowohl auf katholischer wie auf evangelischer Seite. Wenn in katholischen Volkskreisen durch den Zölibat ein wesentlicher Prozentsat an Hochbegabten nachwuchs ausfällt, so ist damit nicht gesagt, daß der einzelne katholische Deutsche minder hochbegabt sei, weil er Katholik ist. Das wäre eine falsche Schlußfolgerung.

Es handelt sich vielmehr lediglich um die Feststellung, daß die unter den Geistlichen in einem hohen Prozentsat vorhandenen Hochbegabten bei den Katholiken durch den Zölibat biologisch zur Ausmerzung verdammt sind, während die evangelischen Pfarrhäuser einen prozentual wesentlichen Hochbegabtennachmuchs liefern. Die vor der Nesormation liegende Zeit kann bei der Untersuchung dieser Frage nicht berücksichtigt werden, da ja erst seit Bestehen des protestantischen Pfarrhauses die Möglichkeit zu statistischen Vergleichen gegeben ist.

Daß sich der Rückstand an Begabungen auf katholischer Seite "bemerkbar" gemacht hat, scheint in aller Klarbeit aus den Tatsachen hervorzugehen, die der Katholik Dr. oec. publ. Hans Nost in scinem Buche: "Die wirtschaftliche und kulturelle Lage der deutschen Katholiken" (Köln, 1911, Verlag Bachem) in bitter ernsten Ausführungen und gewissenhafter Statistik schlagend nachgewiesen hat.

Mur einiges aus diesem Buche:

In den 90er Jahren zahlten die Protestanten: im Bezirf Roblenz 50 v. H. der Einkommensteuer bei 1/3 der Bevölkerung;

im Bezirk Trier 33 v. H. der Ginkommensteuer bei 1/6 der Bevolkerung;

im Bezirk Köln 25 v. S. der Einkommensteuer bei 1/7 der Bevölkerung;

im Begirk Aachen fast 1/3 der Ginkommensteuer bei 1/26 der Bevollkerung.

Überall in Deutschland waren die Katholiken weitaus im Rudftand im Steueranteil.

Auch im Auslande (Basel) standen die Protestanten weit über dem Mittel; die römischen Katholiken erreichten daselbst nicht einmal 54,5 v. H. des bei gedachter gleichmäßiger Verteilung auf sie entfallenden Mittels.

Auch die folgenden Zahlen sind aus den Angaben errechnet, die Rost wiedergibt. Damals betrug der katholische Volksteil 36,5 v. H. der Gesamtheit. Wäre die Veteiligung der Katholiken an den Ausleseberusen diesem Verhältnis entsprechend, müßte – abgesehen vom geistlichen Amte – in allen großen Verussauslesegruppen die Veteiligung der Katholiken viel größer sein.

Es waren vorhanden:

5600 Geistliche mehr, als dem Bevölkerungsanteil entspräche.

Es waren vorhanden:

2850 katholische Arzte weniger, als dem Bevölkerungsanteit entspräche;

6700 katholische Offiziere weniger, als dem Bevölkerungsanteil entspräche;

2550 fatholische Richter und Rechtsanwälte weniger, als dem Bevölkerungsanteil entspräche;

9150 fatholische Lehrer, Bibliothekare usw. weniger, als dem Bevolkerungsanteil entspräche;

1200 katholische Rechtsanwälte weniger, als bem Bevölkerungsanteil entspräche;

1200 katholische Privatgelehrte, Sournalisten weniger, als dem Bevolkerungsanteil entspräche;

8300 fatholische Musiker und Schauspieler weniger, als dem Bevolkerungsanteil entspräche;

1400 fatholische selbständige Bud, Runst- und Musikalienhändler weniger, als dem Be- völkerungsanteil entspräche;

500 Reeder und Schiffsbefrachter weniger, als dem Bevölkerungsanteil entspräche.

Dasselbe zeigt fich übereinstimmend bei den In-

Dift folder Rücktand wirklich nur aus geographischen, geologischen, historischen, sozialen und politischen Berhältnissen zu erklären? Das wäre zu starte Befangenheit im Glauben an die Umswelt. Man hat oft behauptet, die Katholiken wären bei Besetzungen von Amtern übergangen. Sicher ist es nicht selten vorgekommen, daß auch bei gleicher Eignung ein Katholik hatte zurücksehen müssen. Nicht selten ist das aber auch den Protestanten in katholischer Gegend geschehen. Aber wenn der Rückstand der Katholiken in absichtlicher "Inparität" begründet wäre, dann müßten doch die angeblich zu Unrecht Ferngehaltenen in Mengen anderswo aufgetaucht sein, etwa gerade in den freien Berusen. Aber auch bei diesen besteht der weite Rückstand.

Es gibt feine andere Deutung, als daß auf ber fatholischen Seite bas Angebot an entsprechend Begabten und Sochbegabten gegenüber bem Ungebot auf ber protestantifden Geite gurud. geblieben ift. Diefes gablenmäßige Minderangebot fann nur mit biologifch-anlagemäßigem Rud. ftande ausreichend begründet werden. Jede Deutung, die nicht ftartfte Mitwirfung ber biologifchen Muslefe annimmt (ftanbig wiederholter Ausfall gerabe am ausgelesenen beften Erbgute), ift ungulänglich. Man muß fich nur immer wieber vor Mugen halten, bag aus ber Minderung bes Beftandes an Sochbegabten burch ben Zolibat ber fatholifchen Geiftlichen um 7,7 v. S. je Generation feit ber Reformation ein Berluft auf ber fatholifden Begabtenfeite von etwa 62 v. S. ent. ftanben ift, ber bie evangelische Geite nicht getroffen hat. Im Gegenteil, die Fruchtbarkeit ber protestantifden Pfarrereben liegt weit über berjenigen ber übrigen geiftigen Berufsgruppen. Man hat feftgeftellt, daß über bie Balfte der Manner, die nach dem Dreifigjahrigen Rriege als geiftig Führende bie beutsche Rultur wiederaufgebaut haben, Rinder aus proteftantifden Pfarrhäufern waren. Und weil nicht nur die Pfarrer felbft eine weit überburchichnittliche Begabtenauslese darftellen, fondern auch die Pfarrers frauen durchweg nach geiftigen Magen ausgewählt werden (mit Rudficht auf ihre Aufgaben in der Gemeinde), fo ift es verftändlich, wenn bei Muslefeaufgaben über das gange Land weg in Sadfen die Pfarrersfohne die bodfte geiftige Rangstufe barftellten.

| , , , |     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | Rangstufe |
|-------|-----|------------------------------------------|-----------|
| Sähne | won | Geistlichen                              | . 74      |
|       | 17  | Hochschuldozenten .                      | . 70      |
| 17    |     | höheren Lehrern                          | . 65      |
| 11    | 11  | höheren Beamten .                        | . 60      |
| 11 .  | 11  | Wolfsschullehrern .                      | . 58      |
| ##    | "   | leitenden Angestellten                   | . 54      |
| 11    | 11  | tettettoen sengettesser                  |           |

Also Gewinne an geistigem Erbgut aus ben protestantischen Pfarrhäusern — und schwerer, immer wiederholter Verlust aus bem Zölibat! Das ift

die Erklärung des Rückstandes des katholischen Volksteils in wirtschaftlicher und kultureller Beziehung.

Man sage nicht: die paar Pfarrer! Sie sind wenige im Blid aufs Banze, aber sie sind ein ungeheuer großer Teil der katholischen Begabtenauslese überhaupt.

Da ber katholische Wolksteil ein Teil bes beutsichen Wolkes ift, bedeutet eine volksbiologische Schäbigung dieses Wolksteils gleichzeitig eine Schäbigung des Ganzen. Insofern ift ber Zölibat nicht nur eine innerkirchliche Frage.

Es wird in einer Zuschrift darauf bingewiesen, daß der Führer in "Mein Rampf" ben tatholifden Pfarrerstand als eine Auslese betrachtet habe, die für die innere und außere Machtentfaltung ber fatholifden Rirche von hochfter Bedeutung fei. Solde Bebeutung des Pfarrerftandes war von mir in meinem Auffat in ben Reichsfchulungebriefen Folge 7/37 nicht im geringften bestriffen worben. Der hinweis auf die Bedeutung des Pfarrerftandes widerspricht aber in feiner Weife ber Zatfache, daß durch die ausgesprochene Konzentrie. rung ber Auslese auf bas geiftliche Umt und burch bas biologische Abichneiben gerade diefer Begabten-Erbfetten auf die Dauer eine Minderung am beften Begabungserb. gute eintreten muß. Wenn bem nicht fo mare, muffte bie gange Erbgutforfdung unferer Tage, bie boch gerade von fatholischer Geite (Mendel) eingeleitet worden ift, ein Irrtum fein. Es mußte nicht wahr fein, daß von hundert begabten Mannern mit hundert begabten Frauen mehr begabte Rad. fommen tamen, als von hundert ehemaligen Silfs. ichülern in Chen mit hundert ehemaligen Bilfsschülerinnen.

Die Tatfache, bag auf der fatholifden Seite bie höheren Rindergahlen etwas länger besteben geblieben find als auf ber protestantifden, fann ben generationenlangen Zölibatverluft nicht ausgleichen; hochftens konnte biefe Tatfache ben Unterschied zwifden der fatholifden und evangelifden Gefamtleiftung etwas minbern. Es mag fein, bag bem Berluft an Begabungen, ber bem Zolibat gugufcreiben ift, ein gewiffes Gegengewicht infofern gegenüberfteht, als ber Geburtenverfall, ber mit ber Jahrhundertwende eingesett hat, zuerft bie "gehobenen" Rlaffen und damit ftarter die nichtfatholifche Seite betroffen hat als die fatholifche. Aber der Berfall fdritt boch fehr fchnell fort, und heute ift in den ausgesprochenen Grofffabten ein wefentlicher Unterichied in ben Rindergablen der Ratholischen und Richtfatholischen faum mehr vorhanden. Soweit Unterschiede noch bestehen, find fie im wefentliden in ber nichtausgelesenen Bevolferung auf bem Lande und in ben Mittel- und Rleinftabten feftzuftellen. Wenn man auf fatholifcher Seite geltend macht, daß der ftärkere Geburtenverfall auf protestantischer Seite den Rückftand der Katholiken im Begabtennachwuchs aufwiege, so würde das doch bloß besagen, daß man sich einer Parität auf der unteren Ebene der gleichen Ungunst näherte. Gemeinsamkeit des Verfalls bei beiden Kirchen (durch Zölibat einerseits, allgemeinen Geburtenrückgang andererseits) ist also wirklich ein bedenklicher Trost.

Sollen die weißen Völker leben, dann mussen eben alle Quellen des Erbgutverfalls verstopft werden, dann muß alles daran gesest werden, daß der gesunde und begabte deutsche Mann Familienvater sein muß. Bas frühere Zeiten vielleicht sich gestatten fonnten, nämlich bei dem früher reich quellenden Nachwuchs auf Kindernachwuchs aus den katholischen Pfarrhäusern und den geistlichen Orden zu verzichten, das geht heute nicht mehr. Beit schlimmer als die Tatsache, daß der zahlenmäßige Bestand der weißen Kulturvölker bedroht ist, ist sa doch die Bedrohung des Bestandes an solchem Erbgute, das nach seiner Begabung und geistigen Schöpferkraft die Kultur zu halten und zu fördern imstande ist.

Kann die weiße Raffe den Leiftungsvorfprung nicht halten, mit dem fie als Minderheit den Men-

schenüberdruck der Farbigen in der Zukunft standhalten kann, dann ist es aus mit der Herrschaft des weißen Mannes in Wissenschaft und Kultur, aus mit der Herrschaft über die Euter dieser Erde! Und mehr als das steht in Gefahr: Das Dasein der weißen Wölker als solches ist bedroht. Sie wären ja nicht die ersten, die untergegangen sind.

Wenn Völker untergehen, dann kommt das zu allererst vom biologischen Verfall an Zahl und an Anlage zur Kulturkraft. Um diese größte aller Sorgen handelt es sich, und nicht um Liebe oder um Gegnerschaft zur katholischen Kirche. Wer eine Einrichtung der katholischen Kirche für schädlich hält, greift damit nicht die Kirche selbst an.

Das Problem des Zölibats ift nur ein Ausschnitt aus der großen Frage nach den "Ungeborenen"), ein Ausschnitt aus der Schiekstrage der weißen Bölter. Es handelt sich also bei einer Prüfung der volksbiologischen Auswirkungen des Zölibats nicht um eine Gegnerschaft gegen die katholische Rirche oder um eine religiöse Frage. Es handelt sich um eine Lebensfrage großer und wertvoller Volksteile, und darüber hinaus der weißen Bölker überhaupt.

**一**图

Mit jenem handgeschriebenen Brief Karls des Letten von Habsburg, den er durch seinen Schwager Sixtus am 31. März 1917 dem Prässchenten der französischen Republik, Poincaré, überreichen ließ, hat der kaiserliche Berräter sein geschicht-liches Verbrechen urkundlich besiegelt. In dem ersten "Sixtusbries" heißt es u. a.:

"Frankreich hat seinerseits eine große Widerstandskraft und einen prachtvollen Elan gezeigt. Wir alle bewundern rückhaltlos die herrliche, traditionelle Tapferkeit seiner Armee und den Geist der Ausopserung im ganzen französischen Wolk. Daher ist es mir besonders angenehm, zu sehen, daß, obgleich wir derzeit Gegner sind, keine wirkliche Verschiedenheit in den Auffassungen und Bestrebungen mein Reich von Frankreich trennt, und daß ich berechtigt bin, zu hoffen, daß meine lebhaften Sympathien für Frankreich, vereinigt mit senen, die in der ganzen Monarchie herrschen, für alle Zukunft die Wiederkehr des Kriegszustandes, für welchen mich keine Verantwortung treffen kann, verhüten werden.

Zu diesem Zweck, und um die Wirklichkeit dieser Gefühle genau auszudrücken, bitte ich Dich, geheim und inoffiziell herrn Poincaré, dem Präsidenten der französischen Nepublik, zur Kenntnis zu bringen, daß ich mit allen Mitteln und unter Anwendung meines ganzen persönlichen Einflusses bei meinen Verbündeten die gerechten Rücksorderungsansprüche

Frankreichs mit Bezug auf Elfaß-Lothringen unter- ftunen werde." -

Schon furze Zeif darauf konnte der kaiserliche Vertraute, Graf Erdödy, in Wien melden, daß die Entente Karl als Lohn für seine Dienste das "katholische" Land Bayern und die "katholische" Provinz Schlessen in Aussicht stellte.

1077 10 11

Bu dem Springenschmid-Beitrag im Augustheft 1937 ift die auf Seite 322 rechts unten gebrachte Schwarz-weiß Stigge in folgender Form vollftändig:



\*) Bgl. des Berfaffers Buch: Die Ungeborenen, ein Blid in die geiftige Jufunft unferes Boltes; Lehmann, Munchen.



# Frankreich benütt den "Völkerbund",

um die in den Gewaltverträgen des Jahres 1919 geschaffene Besit- und Machtverteilung in Europa aufrecht zu erhalten, seine Paktemit den Oststaaten, besonders mit der Tschechoslowakei und mit Sowjetrußland, fester zu verankern und das Deutsche Reich möglichst zu isolieren.

### Darftellung unten:

# Der "Völkerbund" macht Sanktionen für England,

um Italien zu zwingen, seine Pläne in Abessinien aufzugeben. Obwohl die englische Politik dabei den "Völkerbund" ganz als Werkzeug und Mittel für ihre Zwecke ausgenüht hat, führte der Genfer Sanktionskrieg zu einem kläglichen Mißerfolg. Führertum und völkischer Lebenswille einer Nation erwies sich als überwinder auch der größten Paktsysteme.





# Die Sowjets sehen im "Völkerbund"

ein Aktionszentrum für ihre weltrevolutionären Pläne. An der Saar, in Vanzig, im Memelgebiet, inder Tichechoflowakei, in biterreich suchten sie über Genf deutsche Volksinteressen zuschädigen. In Verbindung mit Frankreich bereiteten sie von Genfausihr Eingreifen in Spanien vor.



### Darftellung rechts:

# Ein wirklicher "Bund der Völker" in Europa

kann niemals ohne das deutsche Dolk geschaffen werden, das durch seine Mittellage 12 Dölkern Nachbar zu Lande, 6 Dölkern Nachbar zur Seeist, also sast ganz Europa in unmittelbarer Jusammenarbeit erreichen kann. Allen europäischen Nationen kommt der gewaltige Ausschaft des modernen Derkehrswesens im Dritten Reich mit zugute.

# Deutschland kämpft für Europa!

Geopolitische Tatsachen in Einzeldarstellungen von Karl Springenschmid\*)

# 8. DER "VÖLKERBUND" – SCHEIN UND WIRKLICHKEIT!

Der lette der 14 Punkte Wilsons

Im letten jener 14 Puntte, mit denen Praffbent Wilson am 8. Januar 1918 die Grundfate für einen allgemeinen Weltfrieden aufftellte, hieß es: "Ein allgemeiner Berband ber Mationen muß gebildet werden auf Grund befonderer Abkommen zweds Gewährung gegenseitiger Garantien für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverlegbarkeit der kleinen wie der großen Staaten." Diefer Borfchlag wurde von ben Polititern ber Entente fogleich begierig aufgegriffen; benn er gab ihnen die Möglichkeit, eine überftaatliche Einrichtung gu ichaffen, die ihnen ben Befit aller jener Gebiete garantierte, die fie fich in den "Friedens"-Berträgen widerrechtlich anzueignen gedachten. Auf diese Beise konnten fie am besten den Rechtsbruch, den fie vorhatten, verschleiern und ihrer eigenen ichrankenlosen Gewaltpolitik internationalen Rechtscharakter verleihen. Die Forderung Wilsons wurde also lautlos und unmerklich fo "gedreht", daß fich bie Siegerftaaten nun felbft durch einen allgemeinen Berband der Nationen die territoriale Unverletbarteit der als Rriegsbeute gewonnenen Länder gegenseitig garantierten. Wer von ben fleinen und befiegten Nationen fich dann gegen diese Auffaffung wenden wollte, konnte ohne weiteres des Friedensbruches bezichtigt und durch die Strafbestimmungen diefes Berbandes gur Rafon gebracht werben. So entstand jene "Sociétés des Nations" ber Frangosen, jene "League of nations" ber Englander, die ber biedere Deutsche jener Beit ahnungelos mit "Bölferbund" überfeste, eine gang unrichtige Bezeichnung, die fehr viel dazu beigetragen hat, ben mahren Charafter biefer Einrichtung ju tarnen. In Genf waren nicht die Bolfer felbft vertreten, fondern lediglich bestimmte Machtegruppen, politische Organisationen und Interessenten und einflußreiche internationale Eliquen. Der "Bölsterbund" war ein Bund der Regierungen gegen die Völfer. Doch durch eine geschickte Propaganda verstanden es die maßgebenden Männer, den Bölfern der Welt den Frieden, den sie sehnlichst wünschten, als die Erhaltung der 1919 geschaffenen Macht- und Besitzverteilung hinzustellen. Durch diese fünstlich erzeugte "Völferbund"-Ideologie siel tatsächlich saft die ganze Welt auf den Betrug von Genscherein. Lediglich die Vereinigten Staaten von Mordamerika lehnten es ab, dieser Einrichtung beizutresen, die nichts mehr mit den Vorschlägen Wilsons zu tun hatte.

## Von Mißerfolg zu Mißerfolg!

Die Sagung biefes fogenannten "Bölferbundes" murde als Teil I den Berträgen von Berfailles (Deutsches Reich), Saint-Germain (Ofterreich), Meuilly (Bulgarien) und Trianon (Ungarn) beigefügt. Damit wurde ber Gedanke ber internationalen Friedenssicherung mit dem größten Rechtsbruch aller Zeiten verbunden, und es war von vornherein flar, daß diefe Einrichtung nur fo lange bestehen wurde, als diefe Gewaltvertrage beftunden, d. b. ale die Siegerftaaten die Macht befigen wurden, biefe Bertrage aufrechtzuerhalten. In allen Fällen, wo es wirklich barum ging, nicht nur englische oder frangöfische Intereffen gu vertreten, fondern tatfachlich Recht gu ichaffen, hat denn auch der "Bolferbund" fläglich verfagt. Das geschah nicht nur überall, wo es fich, wie in Danzig, an ber Gaar, im Memelgebiet und bei der Berwaltung der Rolonial. mandate, um deutsche Intereffen handelte. Der "Bölferbund" war auch unfähig, den Streit um bas Gran Chacogebiet, der von 1928 bis 1934 zwifden Bolivien und Paraguan tobte, ju schlichten. Ebensowenig konnte er 1932 ben Ein-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Darftellungen auf Geite 410.

marich ber Japaner in die dinefische Manbichurei verhindern. Er verfagte in ber gwifden Litauen und Polen ftrittigen Bilnafrage, im Streit Finnlands um Oftfarelien, im Rampf um das Moffulgebiet und in foundso viel anderen Fällen bis zu ben jungften Kampfhandlungen zwifden Japan und China. Der Bolferbund mar unfähig, die Rechte der Minderheiten ju ichunen. Befonders biefer Rampf fur bas Lebensrecht all ber gablreichen Minderheiten Europas mare feine vornehmfte Aufgabe gemefen. Das Unfeben des "Bölferbundes" nahm in dem Mage ab, als die Welt das Genfer Spiel burchichaufe. 1928 meldete Brafilien feinen Austritt, im Marg 1933 Japan, am 14. Oftober 1933 das Deutsche Reich, das fich lange genug hatte in Genf übertolpeln und übervorteilen laffen.

# Aber erfolgreich als Tarnung!

Frankreich fab in ber Genfer "Sociétés" ein vorzügliches Mittel, um feine politische Borherrichaft über Europa, die durch die Gemaltvertrage eingeleitet worden war, ideologisch zu verbramen. Briand fuchte außerdem in den Jahren, ba die Macht Frankreichs auf dem Sobepuntt ftand, England burd die judifd-pazififtifde Paneuropa-Ibee, bie einen Bufammenfdluß ber europäifden Staaten ohne England und Rugland vorfah, in Genf zu überspielen und den gesamten Apparat bes "Bolferbundes" für frangofifche Zwede auszunüten. Später begnügte fich Frankreich damit, durch ben "Bölferbund" feine Bundniffe mit ben Dftftaaten, besonders mit der "Rleinen Entente", noch ftarter ju verantern. Beneich, ber Bertreter ber Efchechoflowatei, wurde ale Leifer ber frangofifchen Oftpolitit zu biefem Zwede in Genf ftart nach borne gefchoben. Den Englandern bot bie ,League" eine einzigartige Gelegenheit, ihre verfchiedenen, einander oft widerfprechenden Intereffen in allen Erdteilen von einer gemeinsamen Stelle aus behandeln und leiten zu tonnen. Die englische Politit fonnte nun immer, wenn es fich auch bloß um rein englische Angelegenheiten handelte, Die Genfer Liga vorschieben und baburch felbft im hintergrund bleiben. Auf die Dauer war Condon ftarter an der Erhaltung des Bolferbundes intereffiert als Frankreich. Freilich, je fraftiger England bie Liga fur feine eigenen Zwecke ausnütte, befto früher mar das Spiel in Genf gu Ende. Der fehlgefchlagene Sanktionstrieg gegen Italien, in dem England die einzelnen, vielfach gang unintereffierten Mitgliedstaaten des "Bolferbundes" zwang, feine eigene, harte Machtpolitit mitzumachen und fich an der Birtichaftsblodade gegen Italien zu befeiligen, hat die Genfer Ginrichtung hart an ben 216grund gebracht. Stalien ftellte fich abfeits. Der "Bölferbund" ware noch ftarfer abgefact, wenn ibm nicht Mostau inzwifden eine neue Aufgabe und ein neues Beficht gegeben hatte.

# Die Genfer Siliale der "Komintern"

Frankreich und England hatten ben "Bölferbund" für ihre eigenen nationalen Biele mißbraucht und waren babei ichlieflich mit bem Ginn und Zwed einer überftaatlichen Ginrichtung in Biberfpruch geraten. Mostau bachte nicht baran, biefen Sehler gu wiederholen und in Genf nur die politifden Intereffen Sowjetruflands zu verteibigen. Es war vielmehr entschloffen, ben überftaatlichen Charafter bes "Bölferbundes" ju mahren und noch ju verftarten, indem es ibn reftlos fur bie Durchfegung feiner weltrevolutionaren Plane auszunügen begann. Gegenüber einem arglofen, ewig zogernden und unentschloffenen England, das fich auf feiner Infel vor kommunistischer "Infektion" ficher wähnt, und einem Franfreid, das felbft immer ftarfer in fommuniftifche Banbe gerat, vermochte fich Mosfau in Benf raich durchzuseten. Geschieft nunte es die Diederlage ber englischen Sanktionspolitif aus, um feine eigene Stellung ju verftarten. Immer mehr geriet der "Bölterbund" unter den Ginfluß jubifd-marriftifder Politifer, binter benen bie "Romintern" fand. Wo Mostan von Genf aus deutsche Intereffen ichadigen tonnte, griff es gu. Un ber Saar tam es ju fpat. Doch mit Dangig hoffte es, das Deutsche Reich und Polen zu entzweien. Im Memelgebiet bestärfte es Litauen in feiner deutschfeindlichen Haltung. Es unterftütte die brutale Machtpolitit ber Efchechen gegen bie Gubetenbeutschen und ging fogar fo weit, bem beutschen Ofterreich eine Garantie fur feine Unabhangigfeit anzubieten, mabrend es gleichzeitig alles fat, um Diefes Land tommunistisch zu unterwühlen. Deben biefer beständigen Beunruhigung aller beutiden Grenzgebiete, die dem Ginfluß des "Wölferbundes" juganglich find, ging bie fowjetruffifche Außenpolitik in Genf baran, planmäßig ihr Unternehmen in Spanien vorzubereiten und die Bublarbeit ber "Romintern" im Inneren durch die entsprechenden außenpolitischen Magnahmen ju beden und ju unterftugen. In abnlicher Beife versucht Mostau, die verschiedenen, noch "bemokratischen" Mitgliedftaaten von zwei Seiten ber anzugreifen und für die Politik der "Bolksfront" fturmreif gu machen. Damit wird ber "Bolferbund", der bisber ein Machtinstrument der Siegerstaaten war, ein Aftionszentrum ber bolfdewiftifden Beltrevolution. Das Deutsche Reich hat Genf rechtzeitig verlaffen und damit die Freiheit feines Sandelns jurudgewonnen. Es fest ber gerftorenben, auflosenden weltrevolutionaren Politif ber Sowjets im "Bolferbund" feine aufbauende, friedenfchaf. fende Politit ber europäischen Busammenarbeit entgegen. Rein Staat hat ichlechtere Grenzen, fein Wolf hat ringe um feinen Raum fo viel offene, ungelofte Fragen. Erogbem hat der Führer der Belt ben Beg gezeigt, ber ju einem dauerhaften Frieden und gu einem wirklichen Bund freier, gleichberechtigter Wölker führen fann.





oben: Deutsche Schulen in Steiermark 1935

Strahlender Reichtum und abstoßende Armut -

Um das Kind wird der Volkstumskampf geführt

nebenstehend: Bibliothek des Klosters Melk

Aufn.: Wennig (2), Scherl (1)





Wien im 17. Jahrh. Kupferstich von Merian



Melh (Donau) mit dem Benediktinerstift Ein charakteristisches Bild

### Das Parlament in Wien

"Der nationale Belöft, erhaltungstrieb ließ mich schan damals . . . . eine Dolksvertretung wenig lieben, in der das Deutschtum immer statt vertreten verraten wurde."

Der Führer "Mein Kampf" Seite 82

Aufn.: Dr. Stoedtner

Der

# Das deutsche Buch

Alfred Rosenberg:

"Protestantische Rompilger"

88 Seiten, brofd. Preis: 0,70 MM. Bobeneichen. Berlag, München, 1937.

Das deutsche Bolf in feiner überwiegenden Mehrheit hat ein Recht, von ber protestantischen Rirche Rechenschaft ju fordern über die Berwaltung feiner Frommigfeitswerte und feiner Glaubenswelt, deren Sut und Pflege es bereinft in ebenso bewußter wie eindeutiger Protestanfage an Rom und an die papfiliche Internationale bem "Erzfeger" Dr. Martin Luther anvertraut hat, in der hoffnung auf die Gestaltung einer mahren Bolfsfirche. Rosenberg weist an einer Fulle von Bitaten aus protestantischen Streitschriften nach, bag Luthers germanischer Charafterproteft gegen die Übermucherung burch eine fremde Geiftesmacht ber protestantischen Rirde nichts mehr bedeutet, daß fie fich vielmehr anschieft, burch ein heimliches Bunbnis mit bem Jefuitis. mus bas Werk Martin Luthers zu vernichten. Richt irgendwelche Außenseiter, sondern maßgebende und amtliche Stellen der protestantischen Rirche betätigen fich beute in einer fustematifden Gundigfprechung ber beutschen Geschichte und ihrer Großen und magen es allen Ernftes, den Glauben an die bestimmenden Sochstwerte unferes Dafeins, an Blut, Raffe, Bolfstum und Ehre als wefensfremde, vollegerfegende Sittlichfeit zu bezeichnen. Alfred Rosenberg fiellt biefer fuftematifchen bogmatifchen Minderwertigkeitserklärung bes beutschen Bolfes vor aller Belt ben Glaubenssan entgegen, baß "das beutiche Bolt nicht erbfundig, fondern erbablig ift".

Es muß traurig bestellt fein um eine Lehre, welche bie Menfchen erft gerbrechen und ihnen bas naturliche Gelbftbewußtsein und Selbstvertrauen nehmen muß, "um bann einer großen Armee gerbrochener Eriftengen die gepriesene

"Gnade' ju predigen".

Aufgabe ber Schrift ift es, gefunde Abwehrinftinkte gegen diefe Zersegungsversuche zu weden. Erop aller gebotenen Scharfe ift die neue Rampfichrift Seite fur Seite von ber überlegenen Sachlichfeit, ritterlichen Großzügigkeit und tiefen Berantwortung bestimmt, die Alfred Rosenberg als Boraussehungen fur eine wurdige Behandlung folder Fragen fordert. Die nationalfozialistifche Bucherei ift um ein neues Werk des mit bem Nationalpreis ausgezeichneten National= fozialiften Alfred Rosenberg wefentlich bereichert worden.

Karl Richard Ganger:

"9. November 1923"

72 Seiten. Preis farton. 0,50 RM.

Berlag: Albert Langen/Georg Müller, München,

Partifulariftifche Beftrebungen in Bapern, - ber Gebante einer Donaumonarchie unter bem Proteftorat Frantreichs und - ber Efchechoflowakei, - banerifche Eruppen ihres Gides auf bas Reich entbunden, - im hintergrund ber politische Ratholizismus, ber auf ben Berfall bes Reiches lauert. -

Dieses Bilb einer mit Riesenschritten im Jahre 1923 herannahenden Befahr zeichnet uns das fleine, fehr inhaltreiche Bud von Ganger mit größter Gindringlichfeit und Rlarbeit, bann aber zeigt es auf, wie bes Führers Rraft das brobende Berhängnis bezwang - durch bie entscheidende Eat bes 9. Movember 1923.

Das Buch, bas nur 50 Pf. toftet, gehört in die Sausbucherei jedes Nationalsozialisten und in das Redner-Material berer, die am 9. Movember gu fprechen haben.

Walter Flex:

"Gesammelte Werke"

Mit einem Borwort von feinem Bruder Dr. Konrad Fler. Bierte, erweiterte Auflage. Zwei Banbe mit rund 1500 Seiten. Preis: geh. 12,- MM.; in Leinen geb. 15,-RM.; in halbleder handgeh. 28,- RM.

"Briefe"

7. - 13. Laufend. 333 Seiten mit 8 Bilbern. Preis: geh. 5,- MM.; in Leinen geb. 6,30 MM.; in Satbleder handgeh. 12, - MM.

Berlag: C. S. Bed'ich e Berlagsbuchhandlung, Munden.

Dr. Konrad Fler:

"Walter Fler. Ein Lebensbild" 152 Seiten mit 7 Bilbtafeln, geb. 3, - MM. Verlag: Quell-Verlag, Stuttgart.

Walter Bler, ber Geber einer deutschen Bolfogemeinschaft, ift "der Sprecher ber beutschen Rriegssugend, die das michtigfte Bindeglied zwischen dem alten und bem neuen Reich barftellt". Sein dichterisches Werk ift uns eines ber töftlichften, jufunftweisenden, volltischen Bermachtniffe bes Weltfrieges. In einem feiner Briefe fagt er darüber: "Bas ich von ber welterlöfenden Senbung des Deutschtums gefdrieben habe, hat nichts mit nationalem Egoismus gu tun, sondern ift ein fittlicher Glaube, ber fich felbft im Beldentode verwirklichen fann!"

Die von ben beiden Berlagen herausgebrachten Berte find eine wertvolle Gabe jum 20. Todestage Balter

Fler' am 15. Oftober.

Dr. Adolf Drefiler:

"Das Braune haus"

und die Berwaltungsgebäude der Reichs. leitung der N S D N P. in München.

Zweite vermehrte und verbefferte Auflage mit jahlreichen Bilbern der oberften Parteigebaube.

Zentralverlag ber MSDAP., Frang Cher Machf. Embh., Munchen-Berlin, 1937. 32 Geiten; Preis fart. 0,90 NM.

Eine Gefchichte ber Bebaube ber Bewegung von ber erften Geschäftsftelle im Sterneckerbrau bis ju ben gewaltigen Berwaltungsgebauben, die burch ben Geftaltungswillen bes Führers dem architektonischen Bild der hauptstadt ber Bewegung neue Zuge verlieben haben.

Karl-Beinz Bederich:

"Die Parteiamtliche Prüfungskommiffion jum Shuke des MS .= Schrifttums, ihre Aufgabe und ihre Stellung in Partei und Staat"

Berlag: Ferdinand hirt, Breslau. Preis geh. 0,40 MM. 16 Geiten.

Der Parteiamtlichen Prufungstommiffion fallt die Aufgabe gu, bas nationalfozialiftifche Schrifttum vor Berfäl-ichung, Migbrauch und bem Berfuch ber Zerfenung gu fcugen. Bas gehört jum nationalfozialiftifden Schrifttum? In welcher Beife und nach welchen Gefichtspunkten erfolgt bie Wertung und Sichtung? Die fleine Brofcure beantwortet auf engen Raum fur; und flar alle wesentlichen Fragen, die bier ju ftellen maren.

Bu unferm Auffaß:

"Bolfstum gegen habsburg"

Bir verweisen auf das im Schulungsbrief (Sonder-) Folge 5, Mai 1931, besprochene Buch von E. B. v. Rudolf: "Georg Ritter von Schonerer. — Der Bater bes politischen Antisemitismus," bas im Zentralver. lag ber MEDUP., Frang Eher Machf., Munden, er-

Richard Suchenwirth:

"Das Taufendjährige Ofterreich"

294 Seiten, 16 Bilbtafeln, 2 Karten. Preis geb. 6,50 RM. Berlag F. Brudmann, München, 1936.

Das neue Bert Suchenwirths bient vor allem dazu, Berftandnis fur ben öfterreichischen Boltoftamm im Ginne (Fortfetjung auf Seite 415)

# Ergänzungen zur 1. und 2. Auflage des Organisationsbuches der USDAP

fortsehung der Ergänzungen aus dem August-Hest der Keichsschulungsbriefe.

Rr. 59, Rachtrag (Seite 213 beginnenb, 3. Auflage) betr. Werticaren ber Duff.

Kreiswaltung Areiswerlicarführung. für den Einsat und die Verwendung der Werlscharen notDer Areisobmann erläft die für den Einsat und die Verwendung der Werlscharen notwendigen Anardnungen. Der Areisobmann ist der Areiswerlicarführer (Werlscharwendigen Freiser). bie Areismerticarfuhrung befigt folgenbe Unterabteilungen:

o) der Areiswerkschaftlicher ist Abeitlungsleiter der Areiswaltung. Der Areiswerkschaftlichrer mitd auf Korkslag des Gauwerkschaftlichrer mit Einverkändnis des Areisodmannes vom Oberstwerkschaftliger ernannt. Seine Einsetung als Abeitlungsleiter in die Areiswaltung erfolgt durch den Areisodmann, der einzelnen Unteradreitlungen erfolgt nach Areisodmann, die haupt- und ehrenantliche Belegung der einzelnen Unteradreitlungen erfolgt nach Arbeitsschaftliche übergang der einzelnen unt dem Areisodmann.

. Ort smalt ung gauptwertschaft net für den Einlag und Verwendung der Wertschanen notwendigen Hauptwertschann ertägt die für den Einlag und Verwendungen. Der Ortsobmann ist Ortswertscharschieren ihr Abeitungsleiter der Ortswaltung.
Aver Hauptwertschaftschiere han, Hauptwertscharschipter mit dem Oberwertschaftschipter auf Kornanderen Aber Ortswertschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaft

**a**) Merticarfibrer im Betrieb gebort gum Stab bes Kreiswertichar-

5 Arbeitsstront; ber Wertschaftlihrer mird von dem Gauwerkschaftlihrer auf Vorlchag ber Werkschaftlihrer mird dem Betriebsobmann ernannt. sührers im Einwernehmen mit dem Betriebsobmann ernannt. Sowelt mehrere Werkschaft vorhanden sind, werden sie einem imnerhalb des Betriebes unterfiellt. Sauptmerticarführer

VII. Einsat und Berwendung.

1. Der R eich s wert ich ar fücht er bestimmt:
a) Aufbau und Organisation der Neerlicharen;
b) Verwendung und Einsat der Neerlicharen.
b) Verwendung und Einsat der Neichswertscharführung die hierfür notwendigen Anordnungen,
2. In seinem Auftrag erläßt die Reichswertscharführung die hierfür notwendigen Anordnungen,
Gefehle und Weisungen. Sie gibt die Richtlinien für die Ausbildung und Gorbereitung zum
Gefehle und Weisungen. Sie gibt die Richtlinien für die Ausbildung und Gorbereitung dum

Gie inspigiert ben Dienstbetried ber Nerkicharen und ber Werkscharbtenstliellen und kontrolliert bie Durchführung ber Einsagausgaben, trolliert bie Durchführung ber Einsagausgaben, Die Aftivon Werkscharftihrer leiten ben Ausbau der Nerkscharen und bie Vordpührung erkalienen Bebie Durchführung bes Einsages allein nach ben von der Reichzwerkschaftigering erkalienen Bekkinmungen. Sie machen den Obmännern der Deutschen Arbeitstront Vorschäuge über Einsag und Verwendungen vor den erhaltenen und Verwendungen durch.

Die Obmanner ber Deutschen Arbeitsfront segen bie Wertscharen gemäß ben vom organisationsleiter und Reichswertscharfuhrer erhaltenen Anordnungen und Weisungen e

Die Merkicar als die Stohtruppe der Deutschen Arbeitsfront ist auf soldatischen Grundschen und unbedingter Manneszucht ausgebaut. Hierstür ist die erste Voraussegung ein einheitlich erzogenes und geschultes Führerkorps. Um dies zu erreichen, wird der Reichswertscharschung das Ernennungsrecht der in der Merkschar verwendeten Führer gegeben.

3u b)

Aus Aufthe Wertschaftliger sinde ind in einer planmähigen Werkschaftligerschaftliger son die Aber Perikschaftligerschaftliger weither son die Aber Perikschaftliger in die allerschaftliger und Werkschaftliger und Werkschaftliger und Werkschaftliger und Werkschaftliger und Werkschaftligen Arbeitsfront ernannt werden, die ein politisches Ausschlager und Werkschaftliger und Werkschaftligen Arbeitsfront ernähltelig der NS-bemeinschaft. Kraft durch karaft der Deutschaftliger und Werkschaftliger und Verleben. Sie werden in der Werkschaftlig der Gemeinschaftliger der Verligen. Sie werden in die fit besteht, gibt es in der Gaus Werkschaftlig der Verleben. Sie werden von ist al eine Stamm Arteilagen und in Zentachtliche der Alle eine Stammen Arteilagen wurde. die Verligerschaftliger von der Verligerschaftliger der Verliger wurde. Die konten die Verliger wurde, die Verliger wurde der Verliger werden, der ernennt der auftändige gebeteilung.

IX. Führerauswahl.

1. Als Nextlicarführer werden von den zuständigen Sa. Einheiten geeignete Su. Merschaftickung vorgelchlagen. Die Entscheideidung über ihre Verwendung liegt kandigen Wertscharführung.

2. Die Justindigkeit wird nachkehend festgelegt:

2. Die Justindigkeit wird nachkehend festgelegt:

3. Die Justindigkeit wird nachkehend festgelegt:

3. Die zuständigkeit wird nachkehend festgelegt:

4. Diesekengerschaftiger Reinnoch Reichswertschaft. der 190

Obermerkicharfuhrer

Merkicarbannführer Harficarführer Vorläsagende SN "Henststelle: Oberste SU "Führung Gruppe Gruppe Standarte Sturmbann Sturmbann Ernennende Werligardienstlielle: Reichswerligarligrer Reichswerligarligrer Oberwerligarligrer Oberwerligarligrer

3. Bemährte Wertscharführer können innerhalb der Merkscharpanisation auftüsten, wenn fle gleichzeitig den von der Reichswertscharführung ertalsenn Bedingungen, die denen der Ed. entsprechen, gemügen.

4. Die Merkscharführer erhalten die für ihre Aufgaben notwendige Schulung und Einweisung durch:
a) Führerchpelle,
b) Nochenendschiweisungen;
b) Nochenendschiweisungen;
c) Merkscharbeitweisungen;
c) Merkscharbeitweisungen;
d) Merkscharbeitweisungen;
ent auch sie eine aktive Einsett führen, können nicht zugleich Werkscharführer sein. Dies gitt auch sier den ungekehrten Fall.
d, der für den Dienst in der Werkschaftührer.

X. Einsehung der aktiven Werkschaftührer.

X. Einsehung der Ausbeitsfront.
d der nen nung der Verkschaftührer erfolgt stets im Einvernahmen mit dem zuständigen Ihreistigen die Ernennung zu Werkschaftschaftweister der gereichschaftschaften.
Derwerkschaftschibrer ernennt den Oberswerkschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaf

0 6 der Oberkwerkicarführer ernennt die Werkicharbannführer auf Worlchlag des Ober suhrers; der Oberwerkicharführer ernennt die Hauptwerkschaftührer und Werkicharführer auf des guständigen Werkicharbannführers. Borichiag

3. Jeber Ernennung geht eine Beauftragung voraus. Die Beauftragung erfolgt durch ben jeweits nächstöhren Merkfcarfuhrer. 4. Die Gau- und Kreiswersscharfihrer werden vom Reichswerkscharführer ernannt. Der Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront ernennt die Orts- und Betriebswerkscharstammführer.

des gesamtbeutschen Rulturbewußtseins des Dritten Reiches gu weden und auf die großen Leiftungen ber Offerreicher als Flankenschuß bes Reiches im Often und auf die beson-bere Sendung der Ofterreicher auf kunfterischem und wissenschaftlichem Gebiete hinzuweisen. Meisterhaft versteht das der Verfasser in einer edlen, gepflegten Sprace. Eine vorzügliche Quelle, um gur richtigen Renntnis und Erfennt= nis öfterreichifchen Befens zu gelangen.

Rung Tring:

"Die wieder habsburg!"

Die Babsburger in ber Gefdichte ber Deutschen

Lubenborff. Berlag, Munchen, 1937; 52 Geiten; Preis 65 Df.

Das Buch ift eine Fundgrube fur alle, die fich über bie Geifteshaltung ber habsburger und ihre Lataien in Gegenwart und Bergangenheit furz unterrichten wollen. Bie bie habsburger in der Gegenwart unter bem Dedmantel ber driftlichen Sendung eine Politit ber romifd-judifch-byna-ftifden und ber perfonlichen Intereffen betreiben, bas wird u. a. burch gablreiche Bitate aus legitimiftifchen Rreifen belegt, von benen eine aus bem "driftlichen Stanbeftaat" wiedergegeben fei, in dem es beifft: "Dag es beute barum geht, ju bilben bas beilige vollerumspannende Reich nicht beutscher Ration, fondern romifcher Pragung!"

Konrad Kurt Brieger:

"Deutsch-Ofterreich", Cand und Leute

2. Auflage; 20. Taufend. Berausgegeben vom Bilfe. bund ber Deutsch. Dfterreicher, Berlin, 1936. 32 Seiten, Preis 25 Pf.

Die fleine Schrift gibt eine gute Ginführung in Befchichte und Geiftesleben bes öfterreichifden Boltsftammes und ftellt das gefamte Bundesgebiet mit feinen neun Bundesländern in erdfundlicher und wirtschaftlicher Binficht bar. Bilber ber Sauptftabte und mehrere Rarten vervollftandigen den Überblid, der bem Lefer burch die Brofdure vermittelt wird.

Beinrich von Grbif:

"Dfterreid in der deutschen Geschichte" 80 Seiten; Preis geb. 2,85 MM. Berlag F. Brud. mann, München, 1936.

Der große Biener Geschichtslehrer legt in biefer gu Berlin gehaltenen Bortragsreihe bie ein Jahrtaufend alte gefchichtliche Befensverbundenheit des fudofflichen Deutschfums und bes Deutschtums im Reiche bar, um bem gesamtbeutschen Bewußtsein neuen Antrieb ju verleihen. In an-Schaulicher Weise schilbert Srbif in zu herzen gehender Sprache, wie der deutsche Reichsgedanke vom Staatsgedanken abgeloft wird und in der neuesten Entwicklungs. ftufe bie Banblung jum gefamtbeutichen Gemeinichaftsbewußtsein erfährt.

Wiktor Bibl:

"Die Tragodie Offerreichs" 579 Seiten. Berlag Joh. Günther, Leipzig, 1937. Preis 8,— NM.

Bibl gibt in bem in Offerreich verbotenen Buch eine Meubearbeitung seines nach dem Umfturze geschriebenen Werkes "Der Zerfall Ofterreichs" und sest dieses bis zur Gegenwart fort. Der Berfaster stellt seine Schrift in den Dienst der Zukunft, "wenn die Frage Mitteleuropa endlich zur Lösung kommen soll, wenn es gilt, ... Ofterreich eine ... würdigere Lebensform zu geben". Stellenweise lieft sich bas von großbeutidem Denten getragene Bert etwas ichwer,

aber ber mehrmalige Rnid in ber Staatstunft ber habs. burgifden Gelbftherricher wird ausgezeichnet herausgearbeitet.

Beinrich von Grbif:

"Mitteleurova"

Das Problem und die Berfuche feiner Lofung in ber beutiden Gefdichte.

39 Ceiten; Preis brofd. 1,50 MM. Berlag S. Böhlau, Weimar, 1937.

Die Brofcure ftellt die vier Stufen ber Entwidlung Mitteleuropas flar dar: Borerst war es das heilige Römische Reich, das den Träger Mitteleuropas bildete. Dann trat der Deutsche Bund als Lebenssorm der mitteleuropäifchen Unschauung in Erscheinung, ber in ber Folge vom zweiten Raiferreiche abgeloft wurde, Aber erft bas Begreifen bes gefamtbeutichen Boltes als einer gang großen lebensvollen Ginheit gwifden Oft und Beft, wie es bie Rriegs- und Radfriegsereigniffe erfcloffen haben, läßt die Grundpfeiler ber "neuen Ordnung Mitteleuropas" erfteben.

Bruno Brehm:

"Weder Kaifer noch König" Der Untergang ber habsburgifden Monardie. 595 Seiten. Preis geb. 5,80 MM. Berlag R. Pieper, Münden, 1933.

Bie ein spannender Roman werden bie Ereigniffe in Offerreich von ber Thronbesteigung bes letten Raifers bis ju feiner Abbanfung und feinen Bersuchen, wieder in Ungarn Boben ju gewinnen, geschilbert. Musgezeichnet ift die gange unmannliche, haltlofe, eines gefronten hauptes unwurdige Art des letten Sabsburg-Lothringers fefigehalten, bem es in ben entscheidenbften Augenbliden wichtiger ift, mit feiner ihn völlig beherrichenden Gattin eine Deffe gu horen, als mannhaft ju handeln. Es fei befont, daß biefes Bert des gu Laibach in Rrain geborenen Berfaffers, eines bemahrten beutschen Frontoffiziers, ber lette Band einer wertvollen Erilogie über ben Weltfrieg und die Struffur bes Sudoftraumes ift. Die beiden vorangeftellten Banbe "Apis und Efte" (fo fing es an) und "Das war bas Ende" (von Breft-Litowst bis Berfailles) behandeln ben Aufbruch bes fubflamifchen Rationalismus und ben ungeheuren Endfampf ber Mittelmachte bis jum bitteren Ende. Die brei Berte haben in ber beutschen Literatur eine ber= vorragende Stellung errungen. Jeder Band koftet kart. 4,40 RM., in Leinen 5,80 RM.

Gina Gräfin Conrad von Hößendorf:

"Mein Leben mit Conrad von hößendorf" 218 Seiten, 8 Abbilb. Preis geb. 5,80 RM. Berlag Grethlein & Co., Leipzig, 1935.

Wenn Feldmarichall Conrad in feinen Erinnerungen "Aus meiner Dienstzeit" ein Stud öfterreichifder Staatsgefdichte gegeben hatte, fo bieten bie Lebenserinnerungen feiner Battin einen Blid hinter dem Borhang ber Beltgeschichte. Manches bezeichnende Schlaglicht fällt da inebefondere auf Conrade Stellung gum Berricherhaufe. Der aufrechte, bundnistreue Mann icheint bem Bergoge verbachtig, beim alten Raifer ift er feineswege beliebt und vom jungen Raifer Rarl wieder wegen feiner Che mit einer geschiedenen Frau gerabezu als gefährlich angesehen, weshalb er ibn auch gleich als Beneralftabechef abfette. Gingelne in bem Buch gitierte Ausspruche bes Raifers Rarl zeigen flar, wie biefer unfähige Gelbft-herricher nur ben legten Uft eines absterbenden, unfahigen Stammes barftellt. Diese Bahrheiten über ben letten Raifer find es wohl auch, die zu einem Berbot des Buches in Ofterreich führten.

Berichtigung: Der Preis für Bofinger: "Sanitätsichule" ift 3,80 RM., nicht -,80 RM. wie in Folge 9/37 angegeben.

Auflage über 2075000

Rachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. herausgeber: Der Neichsorganisationsleiter – Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Neichsamtsleiter Franz h. Woweries, Hauptorganisationsamt der NSDAH., Wünchen. Berlag Franz Eher Nachf. Emb H. Zweigneichterlassung Berlin SW 68. Zimmerstraße 87—91 (Zentralverlag der NSDAH.), Fernruf: 11 00 22; Druck: M. Müller & Sohn K.G., Berlin SW 19.

# 91r. 60, nachtrag (Geite 470 beginnenb, 4. Auflage).

Um den stiegerlichen Gedanken im deutschen Volk machzuhalten und zu vertiefen, eine vor der militärlichen Dienstzett liegende stiegerliche Ausbitdung durchzuführen und die vielseitigen lusten specificien zeitätgungen in Deutschand einheitlich zulammenzusallen, hat der Führer das Kattonalsozialistische Fliegertorps gegründet.
Die Aus is dung von Luftsport jeglicher Art hat nach den Richtlinien des Korpssührers des MSK. zu erfolgen. The Fingertorps ist eine Körperichaft des öffentlichen Rechts.
Die Autschäft zum NSK. ist freinen nicht gleichzettig der SA., dem NSK. oder der H and Die Angehörtigen des NSK. tönnen nicht gleichzettig der SA., dem NSK. oder der H and Das Nationaliogialifische Fliegerkorps NGFK.

angehören. Als An a) An b) Re 's Mitgliedes Aeurlaubtenstandes der Lustwasse, die als stiegendes Personal gedient haben; Angehörige des Beurlaubtenstandes der Lustwasseuglührer, Besobachter, Ballonslührer oder Reichsbeurliche, die eine Ausbildung als Fluggeugführer, Besobachter, Ballonslührer oder Segelsstieger erhalten sachen; der Hervorgegangenen Jungmannen nach Wollendung des die aus Tungslägerigereih der Hervorgegangenen Jungmannen nach Wollendung des 18. Lebensjähres, der Flügger und Segelsstigen her Flügger und Segelsstigen bes bisherigen DOB., soweit sie vor die Angehörigen der Flügger und Segelsstigen bes bisherigen DOB.

00 Lebensjahres. Angehörigen ber Flieger und Segelstliegerstürme n 1. 4. 1987 biesen Stürmen angehört haben.

bes Nationalfogialiftifcen Fliegerforps fieht ber vom Führer ernannte

An der Spitze des Nationalsozialistischen Fliegerforps steht der vom Führer ernannte Rorpsführer des NSFK.

Welen und Ausgaben:
Das Tätigteitselb des NSFK. umfaht alle Gebiete des Luftsportes, Modellfug, Segelsfug,
Woorlug, Muskeltrafflug und Ballonslug, Dem Flügdeinst gleichgeardnet ist die handwerkliche,
Woorlug, Winskeltrafslug und Bealdonslug, dem Flügdeinst gleichgeardnet ist die handwerkliche,
Woorliche, sportliche Aussildung und die nationalpolitische Schulung, um den Nachwuchs aus
wehrscheiten seine Paleier Verwendung in der Luftwasse aussilden des Kollung, um den Kachwuchs aus
die Aussildung ersolgt in den Stürmen und an den Schulung der Vergek.
Die Aussildung ersolgt in den Stürmen und an den Schulung der Vollschlichen den Weichslungen
Die Luftsportliche Bektätigung der Angehörigen des NSK. ersolgt nach den Richtslungen des Aussildung der Tungsliegerscharen in der S. ersolgt nach den Richtslinien für die Justigenden dem Reichslusselbare vom 14. 9. 1935.

Dangig Angleichung an die Grengen der Gaue der NSDAH, ift da NSKA, in Gruppen gegliedert. In Angleichung an die Grengen der Gaue der NSDAH, ift das NSKA, in Gruppen gegliedert. Sede Gruppe umfaßt mehrere Standarten mit je 10 bis 12 Stürmen. Die Standarten im Korps und die Stürme in den Spiegeln, die Gruppennummern auf den Stürme, und Standartennummern werden auf den Spiegeln, die Gruppennummern auf den NSFA. erstredt sich über das gange Reichsgebiet und über ben Bereich ber Freien Stadt

Sturm gliebert fich in brei Trupps, die Trupps in je brei

> Die Dienstgradbezeichnung ift ber SU. angeglichen Augeordnung:

Die nit mit gi. Ganntlau (weiche, leitmide, neithefte Aladdmitte)

20 in nit mit gi. Ganntlau (weiche, leitmide, neithefte Aladdmitte)

21 in nit de specialisation was deren Nand aluminiumirriger Kipel, in der gestieftes Heinerderigenden und deren Kand aluminiumirriger Kipel, in der gestieftes Heinerderigenden mit Anzielaus der gestieftes Heinerderigenden mit Anzielaus der gestieftes heiner kinder der gestieftes der kinderschieften den mit der gestieften Galiferschieften der mit der gestieften Galiferschieften den der gestieften Galiferschieften der der der gestieften bei mit der gestieften der gestieften kinder der gestieften der der gestieften der der gestieften der der gestieften kinder der gestieften der der gestieften kinder der gestieften Verlagen der gestieften der gestiefte

Soeben erschien eine neue Kampfschrift von

# Alfred Rosenberg Protestantische Rompilger

Der Verrat an Luther und der "Mythus des 20. Jahrhunderts"

Aus dem Vorwort des Verfassers:

Nahezu zwei Jahre hatte ich das Manustript dieser Schrift liegen gelassen, immer noch in der Kossnung, daß ein großer Teil der protestantischen Orthodoxie zum Volk zurücksinden würde. Die Kaltung aber 1937 ist bei den "Führern" angesichts der Toleranz des Staates nur noch heraussordernder geworden und ließ oft jede Rücksicht gegenüber dem Gesamtschicksal des Reiches vermissen. So gebe ich diese Schrift heraus, nicht um die sektiererische "Führerschaft" zu überzeugen, wohl aber in der Kossnung, daß in der bisherigen Unhängerschaft gesunde Ubwehreinstinkte des Lebens geweckt werden könnten.

Umfang 86 Seiten Preis kart. KM. 0.70

8 Tage nach Erscheinen - bereits 220 000 Auflage

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

sioheneichen-Verlag / München





Titelseite: Germanenschild - ein Geschenk Schönerers an Bismarck Zeichnung: Hans Schirmer, Berlin

Oben: Bismarchturm bei Schloß Rosenau in Niederösterreich Zeichnung von R. Grundemann, Berlin Links:

Deutsche Studenten hämpfen um eine deutsche Hochschule in Wien · Zeichnung von Gauße

Rechts:

Polizei unterdrückt im Reichstag den Protest gegen die deutsche Sprachentrechtung Badenis (25. Novemb 1897)

> Aufnahmen: Scherl (4), Histor. Bilderdienst (4)

Unten:

500 Polizisten gegen volksetreue Deutsche (1909 in Wien-Simmering)







Erst heute ... versteht man in größerem Kreise, was es heißt, fürsein Volkstum kämpfen zu müssen. Nun vermag auch vielleicht der eine oder andere die Größe des Deutschstums aus der alten Ostmark des Reiches zu messen, das, nur auf sich selbst gestellt, jahrhundertelang das Reich erst nach Osten beschirmte, um endlich in zermürbendem Kleinkrieg die deutsche Sprachgrenze zu halten, in einer Zeit, da das Reich sich wohl für Kolonien interessierte, aber nicht für das eigene Fleisch und Blut vor seinen Türen.

Der Sührer, in "Mein Kamps" (Seite 9)



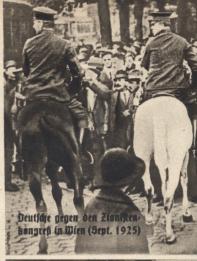



